JT472 B73 W73

Winter Verein

Beröffentlichungen

des Vereins für Geschichte der Mark Brander

## Die Ministerialität in Brandenb

Untersuchungen zur Geschichte der Ministeriali und zum Sachsenspiegel

Bon

Georg Winter



München und Berlin Berlag von R. Oldenbourg

# Library of the University of Wisconsin





## Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg

Georg Winter

## Die Ministerialität in Brandenburg

Untersuchungen zur Geschichte der Ministerialität und zum Sachsenspiegel



München und Berlin 1922 Oruck und Berlag von R. Olbenbourg

# Die Ministerialität in Brandenburg

Untersuchungen zur Geschichte der Ministerialität und zum Sachsenspiegel

Bon

Georg Winter



München und Berlin 1922 Orud und Berlag von R. Olbenbourg Alle Rechte, einschließlich bes Ubersetzungsrechtes, vorbehalten

289544 MAR 27 1925 JT473 B73 .W73

### Borwort.

Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit, die als Dissertation der philosophischen Fakultät der Universität Berlin vorgelegen hat, vers danke ich meinem verstorbenen Lehrer, herrn Prof. Dr. M. Tangl; es war die lette Dissertation, die bei ihm zum Abschluß kam.

Sie will ben Nachweis erbringen, daß das verfassungsrechtliche Institut der Ministerialität auf brandenburgischem Boden, wie überhaupt im Kolonisationsland, nicht bestanden hat. Seit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts hat hier eine unmittelbare Verschmelzung von Ministerialen und ritterlichen Freien (schöffenbarfreien Nittern) statt; gefunden, und zwar auf der Grundlage gleichen Bestsrechtes, gleichen Gerichtsstandes und gleicher politischer Stellung gegenüber den Martzgrafen.

Während in den entstehenden Territorien die Ministerialität mit öffentlich/rechtlichem Charafter sich erfüllte, wandelten jene "intermediären Gewalten" die Stellung der vordem vollfreien Schöffenbaren in eine staatsrechtliche Abhängigkeit. Die gleiche politische Stellung beider vordem so streng geschiedenen Rechtsstände gegenüber dem neuen Terzritorialheren bewirkte ihre Spnthese zu einem neuen einheitlichen terzritorialen Geburtsstand. Abzulehnen ist die undeweisdare Hypothese von dem Abertritt der freien Ritter in das unfreie Ministerialitäts/verhältnis.

Jener Verschmelzungsprozeß sett eine schon vorher erfolgte soziale und rechtliche Annäherung der beiden ritterlichen Volksklassen voraus. So kann die Darstellung der standesrechtlichen Verhältnisse im Sachsens spiegel für das 13. Jahrhundert nicht mehr als maßgebend angesehen werden. Aus der Betrachtung seiner gesamten Ständegliederung, aus der Interpretation der Nachrichten des Nechtsbuches über die Gerichtsperfassung der Mark, insbesondere des Satzes: Der Markgraf dingt bei seines selben hulden — und aus den parallelen Ergebnissen der neueren Forschung über die sächssischerfassung gewinnen wir die Überzeugung, daß das Nechtsgut des Sachsenspiegels im allgemeinen

einer Spoche angehört, die um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts im Absterben begriffen oder schon lange untergegangen war. Die Rechts, geschichte und speziell die Forschung über die Winisterialität muß einer solchen Bewertung des Sachsenspiegels nun Rechnung tragen. Die Winisterialität des 13. Jahrhunderts darf nicht als der unfreie Stand im alten landrechtlichen Sinne zufolge des Rechtsbuches aufgefaßt werden. Im Territorium haben die Grundlagen des alten Landrechts bedeutsamste Umwandlungen erfahren.

Wir verfolgen die Entwicklung des neuen ritterlichen Geburtsstandes in Brandenburg bis ins 14. Jahrhundert hinein; wenn sich auch Rachestänge alter ministerialischer Rechtsverhältnisse in vereinzelten Zeugenissen noch im 15. Jahrhundert andeuten, so ist doch nirgends ein Anhalt dafür, daß jene Fortentwicklung auf der Basis des verfassungsrechtlichen Instituts der Ministerialität erfolgt ist.

Zwei Absichten laufen in unserer Arbeit nebeneinander her; einmal die Darstellung der speziellen Berhältnisse in Brandenburg und dann die Fruchtbarmachung der hier gewonnenen Resultate für die Seschichte der Ministerialität überhaupt; der Angelpunkt ist dabei gegeben in der konsequenten Durchführung der Folgerungen, die aus der neueren Bewertung des Sachsenspiegels mit Bezug auf seine zeitliche Einstellung und auf sein Berhältnis zu den Rechtsverhältnissen des 13. Jahrhunderts hervorgehen.

Georg Winter.

#### Literatur.

Ahrens, J.: Die Ministerialität in Köln und am Niederrhein. Diff. Leipzig; auch Leipziger historische Abhandlungen, heft 9. 1908.

Baft, J .: Die Ministerialitat bes Ergftifte Trier. Diff. Bonn. 1918.

v. Below, G.: Die landständische Berfassung in Jülich und Berg bis jum Jahre 1511. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Bd. 21 und 22. 1885 f. Beyerle, K.: Die Pfleghaften. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. R.·G., Germ.

Abt. Bb. 35, S. 212 ff. 1914.

Bobe, G.: Der Urabel in Offfalen. Forschungen j. Gefc. Riedersachsens, Bb. III, heft 2 und 3. 1911.

Caro, G.: Beitrage jur alteren deutschen Wirtschafts, und Verfassungsgeschichte. 1905.

-: Bur Ministerialenfrage. Nova Turicensia. 1911.

Codex diplomaticus Anhaltinus. hrsg. von D. v. heinemann. 6 Bbe. 1867 ff. v. Dungern, D.: Der herrenstand im Mittelalter. 1908.

Faitmajer, R.: Die Ministerialen des hochstiftes Briren. Zeitschr. des Ferdisnandeums. 3. Folge, heft 52. 1908.

Fider, 3 .: Bom heerschilbe. 1862.

Ded, Ph.: Der Sachsenspiegel und Die Stande der Freien. Beitrage j. Gefc. ber Stande im Mittelalter. II. 1905.

-: Der Ursprung ber fachfischen Dienstmannschaft. Bierteljahrschr. f. Sogials und Birtichaftegeschichte. Bb. V. 1907.

Derold, F.: Gogerichte und Freigerichte in Westfalen besonders im Munsterlande. Deutschrechtliche Beitrage, Bb. 11, heft 5. 1909.

Seusler, A.: Beibhube und handgemal. Festichrift bem ichweigerischen Juriftens verein . . . gewidmet von der juriftischen Fakultat Bafel. 1915.

hinge, D .: Die hohenzollern und ihr Bert. 1916.

his, R.: Zur Rechtsgeschichte des thüringischen Abels. Zeitschr. d. Bereins f. Thuring. Gesch. und Altertumskunde. Jahrg. 22. 1903.

Joepe, F.: Die Ministerialität im hochstifte Bamberg. historisches Jahrbuch, Bb. 36. 1915.

Reutgen, F.: Die Entstehung ber deutschen Ministerialität. Bierteljahrschr. für Sozial, und Birtichaftsgeschichte, Bb. VIII. 1910.

Kludhohn, P.: Die Ministerialität in Sudostdeutschland vom zehnten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Quellen und Studien z. Berfassungs, geschichte des Reichs in Mittelalter und Neuzeit, Bd. IV, heft I und 2. 1909.

Rrabbo, S.: Regesten der Martgrafen von Brandenburg aus astanischem Saufe. Bisber 6 Lieferungen (- 1300). Beröffentlichungen b. Bereins f. Gefch.

b. Mart Brandenburg. 1910 ff.

Ruhns, Fr. 3 .: Gefchichte ber Gerichtsverfaffung und bes Projeffes in ber Mark Brandenburg vom 10. bis jum Ablauf des 15. Jahrhunderts. 2 Bde. 1865 ff.

Meifter, E .: Offälifche Gerichtsverfaffung im Mittelalter. 1912. Möllenberg, 2B.: Eife von Repgow. Sifforifche Zeitfchr. 117. 1917.

Molitor, E .: Die Stande ber Freien in Beftfalen und ber Sachsenspiegel. 1910. -: Der Stand ber Minifterialen vornehmlich auf Grund fachfifcher, thuringis fcher und niederrheinischer Quellen. Giertes Untersuchungen g. beutschen Staats: und Rechtsgeschichte, heft 112. 1912.

Philippi, F.: Sachsenspiegel und Sachsenrecht. Mitteil. b. Inftituts f. ofter: reichische Gesch. Forschung, Bb. 29, S. 225 ff. 1908.

-: Bur Gerichtsverfaffung Sachfens im boben Mittelalter. D. J. b. G., 30. 35, S. 209 ff. 1914.

-: Pfleghaften, Gigen und Reichsgut. D. J. d. G., Bd. 37, G. 39 ff. 1916. Doth, R.: Die Ministerialitat der Bifchofe von Munfter. Diff. Bonn 1912.

Riedel, A. Fr.: Codex diplomaticus Brandenburgensis. 1838 ff. Abt. A: 25 Bde. Abt. B: 6 Bde. Abt. C: 3 Bde. Abt. D: 1 Bd. I Supplements band. — Chronologisches Register: 2 Bbe.; Namensverzeichnis: 3 Bbe. Bearbeitet von A. B. heffter.

-: Die Mart Brandenburg im Jahre 1250. 2 Bde. 1831 ff.

- Sachsenspiegel: I. Teil, 1 Bb. 31861. II. Teil, 2 Bbe. 1842 ff. hreg. von C. G. v. homener.
- Schulte, U .: Der Abel und die beutiche Rirche im Mittelalter. Rirchenrechtliche Abhandlungen, heft 63 und 64. 1910.
- Siegel, b.: Die rechtliche Stellung ber Dienstmannen in Offerreich. Sigungeber. b. faif. Afademie d. Wiffenfch. g. Wien, Bd. 102. 1883.
- v. Sommerfeld, D.: Beitrage jur Berfaffungs, und Standegeschichte der Mart Brandenburg im Mittelalter. Beröffentlichungen b. Bereins f. Gefch. b. Mart Brandenburg. 1904.
- Spangenberg, S.: Sofe und Zentralverwaltung der Mart Brandenburg im Mittelalter. Beröffentlichungen d. Bereins f. Gefch. d. Mart Brandenburg. 1908.
- -: Bom Lehnstaat jum Standestaat. Sistorische Bibliothet 29. 1912.
- Bittich, B.: Altfreiheit und Dienstbarfeit des Uradels in Riedersachsen. Biertels jahrichrift f. Sozials und Wirtschaftsgeschichte, Bb. IV. 1906.
- v. Brochem, A .: Der Schultheiß in der Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels. Deutschrechtliche Beitrage, Bb. II, heft 4. 1908.
- v. Zallinger, D.: Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels. 1877.
- -: Ministeriales und milites. 1878.
- -: Über den Königsbann. D. J. B. G., Bb. III. 1882. (Die weitere Literatur im Laufe ber Untersuchung.)

So verschieden auch noch die Anschauungen über Fortbildung und Umbildung der späteren Ministerialität fein mogen, die Mehrzahl der Forfcher ift heute einig in ber Unficht, daß bie Ministerialität ihrem Ursprung und Befen nach als ein unfreier Rechtsstand ju gelten habe. Kur Abstammung der Dienstmannen von ehemals Freien hat fich in neuerer Zeit vor allem Caro eingesett1). Er halt die Ministerialen für Nachkommen ber bemittelteren freien Trabenten von Gutern und glaubt, daß die personliche Gebundenheit, die der Dienst mit sich brachte, erft in fpaterer Zeit als Zeichen der Unfreiheit angesehen worden sei. Während man also im allgemeinen einen sozialen und rechtlichen Aufschwung der Dienstmannen im Laufe ber Jahrhunderte annimmt, muß Caro im Gegenteil eine Berichlechterung vorausseten. Er hat mit feiner Uns ichauung wenig Rachfolge gefunden; die Dienstmannschaft ber Laiens fürsten wird ja auch keineswegs dadurch erklärt. Und doch ist wohl in der Theorie Caros ein richtiger Rern enthalten. Ergebungen Freier in die Ministerialität find bis ins 12. Jahrhundert dauernd bezeugt; bem Einschlag des freien Elements in der Ministerialität muß ein nicht unbebeutender Ginfluß auf ihre Rechtsstellung jugefdrieben werden. Kaikmajer ift in seiner Untersuchung über die Ministerialen des Soche flifts Briren Caros Unichauung nabegefommen2); er hat fich aber vor einer Berallgemeinerung folder Resultate gehütet3).

Heds Arbeit über ben Sachsenspiegel stellte — so angreifbar sie auch sein mochte und so wenige ihrer Ergebnisse sich werden halten lassen — manche fruchtbaren Gesichtspunkte zur Diskussion. Er hat vor allem

2) R. Faitmajer: Die Ministerialen des hochstifts Briren. Zeitschr. des

Ferdinandeums, 3. Folge, heft 52, 1908.

G. Binter, Die Minifterialitat in Branbenburg.

<sup>1)</sup> G. Caro: Beiträge zur älteren beutschen Wirtschafts, und Berfassungs, geschichte. 1905. — In dem Aufsage "Zur Ministerialenfrage" (Nova Turicensia 1911) äußert er S. 93: "Die Ministerialität muß eben als ein unfreies Standes, verhältnis gelten, aber nicht als Unfreiheit schlechthin."

<sup>3)</sup> B. Ernft: Die Entstehung des niederen Abels, 1916, erörtert die Herstunft des späteren niederen Abels gang von besitzrechtlichen Gesichtspunkten aus. 3wing und Bann, ursprünglich ein markgenossenschaftliches Recht, sei allmählich

der Betrachtung der mittelalterlichen Ständegliederung überhaupt neuen Antried gegeben. In den Ministerialen sieht er<sup>1</sup>) von Anfang an einen besonderen Rechts, und Geburtsstand, der zwischen Freien und Unfreien sich hält und etwa dem Stand der Cerozensualen parallel gesetzt werden müßte. Die Dienstmannen seien Nachkommen von Lisbertinen und Mundlingen (die er mit den altsächsischen frilingen idenstissiert). Auch heck hat für seine Ansicht kaum Anhänger gefunden<sup>2</sup>).

Wittich erklart den Ursprung der Ministerialen wie einst v. Fürth allein aus den vier oder fünf Hofamtern; ihre Zahl könne dis zum Ausgang des 11. Jahrhunderts nicht groß gewesen sein. Aber in Menge seien dann seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts Freie in die Dienste mannschaft übergetreten und hätten dadurch zur sozialen und rechtlichen Hebung des Standes ganz bedeutend beigetragen. Diese Ansicht ist schaften Angriffen ausgesetzt worden3); die Quellen können die Richetigkeit dieser Annahme nicht erweisen.

In knapper zusammenraffender Form gelang es Keutgen unter gleichzeitiger Kritik der hauptsächlichsten Theorien entwicklungsgemäß einen Grundriß zu geben, der im allgemeinen wohl für spätere Arbeiten als richtunggebend angesehen werden muß4).

Der Grundsat, die Untersuchungen über Ministerialität vorerst nur für kleinere abgeschlossene Bezirke zu führen, hat in den letzten Jahrzehnten zu einer ganzen Reihe von Dissertationen zu diesem Thema geführt<sup>5</sup>). In der hauptsache ist es dabei mehr zu einer Sichtung des Materials, als zu fruchtbarer Erörterung der eigentlichen Probleme

1) Ph. Hed: Der Sachsenspiegel und die Stände der Freien. Beiträge z. Gesch. d. Stände im Mittelalter. II, 1905, und: Der Ursprung der sächsischen Dienstmannschaft. Vierteljahrschr. f. Sozials u. Wirtsch./Gesch., V, 1907.

2) Doch vgl. B. Ganjenmüller: Die flandrifche Ministerialität. Wests

beutsche Zeitschr. f. Gefch. u. Runft, Bb. 25, 1907.

3) B. Wittich: Altfreiheit und Dienstbarkeit des Uradels in Sachsen. Bierteljahrschr. f. Sozials u. Wirtsch. Gesch., IV, 1906. Dagegen besonders: G. Bode: Der Uradel in Oftsalen. Forsch. z. Gesch. Niedersachsens, Bd. III, heft 2 und 3, 1911.

4) F. Reutgen: Die Entstehung der beutschen Ministerialität. Bierteliahrschr.

f. Sozials u. Wirtsch., Gefch., VIII, 1910.

5) 3. B. J. Baft: Die Ministerialität bes Erzstifts Trier. Diff. Bonn 1918.

— D. Jmhof: Die Ministerialität in den Stiftern Strafburg, Spener und Worms. Diff. Freiburg i. Br. 1912. R. Poth: Die Ministerialität der Bischöfe von Münster. Diff. Bonn 1912.

jum herrschaftlichen Recht in der hand Einzelner geworden; Ministerialen seien als solche Zwing, und Bannherren anzusehen, die in die Gewalt großer Grund, herren gekommen seien. Diese wie eine weitere Arbeit Ernsts: Mittelfreie, 1920, die einmal das Problem der süddeutschen Ständegliederung anpact, kommen für unsere spezielle Aufgabe nicht in Betracht.

gekommen. Gerade die Entwicklung der Ministerialität seit der Mitte des iz. Jahrhunderts ist zumeist unzulänglich dargestellt<sup>1</sup>); in anderen Källen gelang es den Untersuchungen doch nicht, durch die Külle der äußeren Tatsachen zu dem eigentlichen verfassungsrechtlichen Problem hindurchzudringen<sup>2</sup>).

Eine Arbeit, die die Verhältnisse eines größeren Gebietes untersucht und durch die Berückschigung sächsischer Quellen auch bei der kösung unserer Aufgabe besonders zu beachten ist, lieferte Molitor<sup>3</sup>). Sie ist in ihren Ergebnissen beeinträchtigt durch eine Arbeitsmethode, die zur Vernachlässigung des Entwicklungsmomentes verführt; aber schon durch die reiche Materials und Literaturverwertung liefert sie brauchbare Beiträge; auch für die Betrachtung des 13. Jahrhunderts gab sie einige Anregung.

Wir haben hier nur einige haupfpunfte aus der Entwidlung der Ministerialität bis ins 12. Jahrhundert hervorzuheben, um eine Grunds lage für die Beurteilung der späteren Berhältnisse zu gewinnen.

"Der Dienst allgemein ist der Ausgangspunkt der Ministerialität"<sup>4</sup>); aber nur Dienste einer höheren Ordnung kamen von Anfang an für die Dienstmannen in Betracht. Der Begriff "Ministeriale", der noch in Karolingerzeit sich nicht auf einen Geburtsstand nach dem Maße von Freiheit oder Unfreiheit beschränkt hatte, ersuhr seit dem 10. Jahrs hundert die entscheidende Einengung infolge der Emanzipation des Beamtenadels, der im Lehnswesen die strengeren Anschauungen von Amt und Dienst von sich streiste. Aber auch jene Gruppe grundherrs licher unfreier Beamteter, an der jene Bezeichnung haften geblieben war, erlangte — als Folgeerscheinung oder in ursächlichem Zusammenhange mit der Leistung von Kriegsdiensten — die Fähigseit, Lehen zu bestigen<sup>5</sup>). Der lehnrechtliche Gesichtspunkt im Verhältnis zum Herren sonderte die Ministerialen sortan scharf von der übrigen samilia und machte sie

<sup>1)</sup> Auch J. Ahrens: Die Ministerialität in Köln und am Niederrhein. Diff. Leipzig 1908 (auch Leipziger historische Abhandlungen, heft 9) beschränkt leider seine Untersuchung für diese Zeit auf wenige Seiten.

<sup>2)</sup> Das gilt sogar für so gute Arbeiten wie die Fastmajers (f. S. 1, Anm. 2), F. Joepes: Die Ministerialität im Hochstifte Bamberg, historisches Jahrbuch 36, 1915, und P. Kluchohns: Die Ministerialität in Südostdeutschland vom zehnten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts, in: Quellen und Studien zur Berfassungsgesch. d. Reichs in Mittelalter und Reuzeit, Bd. IV, heft 1 u. 2, 1909.

<sup>3)</sup> E. Molitor: Der Stand der Ministerialen vornehmlich auf Grund säche sischer, thuringischer und niederrheinischer Quellen. Gierkes Untersuchungen g. beutschen Staats und Rechtsgesch., heft 112, 1912.

<sup>4)</sup> Baig-Zeumer: Deutsche Berfaffungegeschichte.2 V, 1893, G. 332.

<sup>5)</sup> Bgl. Reutgen a. a. D. 489 ff.

eines der wichtigsten Kennzeichen aus den wirtschaftlichen und person, lichen Beziehungen zwischen Freien teilhaftig. Eine neue Auffassung drang jetzt in das Dienstmannenverhältnis ein; nicht mehr war der Dienst das Primäre; das Lehen erst veranlaßte die Berwirklichung des Dienstverhältnisses; die schließliche Folge mußte davon sein, daß der nachgeborene Sohn, der vom herren kein Lehngut erlangte, frei von der angeborenen Berpslichtung wurde.

Der eigentliche Beginn der Entwicklung der Ministerialität zu einem Geburtsstand hin fällt in den Augenblick, wo das Dienstmannslehen allgemeinen lehnsrechtlichen Grundsähen zufolge erblich gemacht wurde. Reutgen trifft m. E. das Richtige, wenn er von dem Borgang der Krisstallisation des Reichslehnrechtes, wie er seit Konrad II. stattfand, auch starte Wirtungen auf das Lehensverhältnis zwischen herren und Dienstmannen ausstrahlen läßt. Der Wassendienst trug in sich eines der stärksten Elemente sozialer Erhöhung. Der ritterliche Unstreie lief dem bäuerlich lebenden Freien den Rang ab. Je mehr das Schwerzgewicht des öffentlichen Lebens sich an den höfen konzentrierte, je mehr das militärische Wesen an Bedeutung gewann, desso leichter wurde es den Ministerialen, in sozialer hinsischt wettzumachen, was ihnen die starre Rechtsnorm noch nahm.

So bildete sich in der Ministerialität etwas, das in die Begriffswelt der früheren Rechtsepoche nicht mehr hineinpaßte. Die alte landrechts liche Gliederung in Frei und Unfrei war hier faktisch schon durchbrochen, ehe das alte Recht selber davongeschwemmt wurde; die mannigsache Berufssonderung einer moderneren Epoche trat an die Stelle der alten Geburtsstände. Die verschiedenen Dienstmannenrechte sind zum Teil Versuche, das werdende Neue auf seinen einzelnen Etappen in gewissen Rechtssormen zu fixieren.

Die vorliegende Arbeit, beren allgemeine Resultate gerade erst burch Betrachtung eines sich von der allgemeinen Reichsverfassung aus; nehmenden Markgebietes und seiner verfassungsrechtlichen Besonder; heiten gewonnen wurden, war erschwert durch die bekannte Dürftigkeit des brandenburgischen Materials. Die Arbeiten v. Sommerfelds und Spangenbergs1) haben die urkundlichen Zeugnisse der für uns in Bestracht kommenden Zeit sast erschöpfend herangezogen; das Problem, dem wir uns zuwenden, ist von v. Sommerfeld2) und unter denselben

2) v. Sommerfeld a. a. D. Buch II, Rapitel 4: "Ministerialität und Ritters stand", S. 140 ff.

<sup>1)</sup> W. v. Sommerfeld: Beiträge jur Verfassungs, und Ständegeschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter, 1904. — H. Spangenberg: Hof, und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg im Mittelalter, 1908. Beide in den Veröffentl. d. Vereins f. Gesch. d. Mark Brandenburg.

Gesichtspunkten etwa von Spangenberg vor mir erörtert worden; ich hoffe, ihre Ansichten in einiger Weise modifizieren und dadurch auch für die Betrachtung des Ministerialenwesens im 13. Jahrhundert übershaupt einen gewissen Beitrag geben zu können.

Jur Methode der Untersuchung bemerke ich, daß ich es nicht für ans gängig halte, verfassungsgeschichtliches Material etwa aus dem 12. Jahr; hundert unter den gleichen Gesichtspunkten wie solches aus der Mitte des 13. oder gar aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts zu verwerten oder eines zur Erhellung des andern zu benutzen. Ich habe gesehen, daß ein solches Borgehen vielsach die Erkentnis getrübt hat. Das 13. Jahrhundert war eines der raschlebigsten. Es ist notwendig, das Material aus gewissen Zeitkreisen (etwa 50—70 Jahre) zusammen; zusassen aus ihm ein Bild der Zustände innerhalb eines Zirkels zu entwickeln; die einzelnen Kreise sollen sich dann allerdings schneiden, aber falsch wäre es, sie zu einer Gesamtansicht zusammenstießen zu lassen, die nur die Genesis aller geschichtlichen Erscheinungen verdüssern oder auslöschen müßte.

I.

Das gefunde Ausbehnungsbestreben einer herangereiften und nun fich fraftig entfaltenden Raffe und Rultur offenbart fich in der deutschen Rolonisation des 12. und 13. Jahrhunderts. Gine machtige innere Spannung und eine in jahrhundertelanger intensiver Arbeit gespeicherte Energie entlud fich hier — in der Richtung des geringsten Widerstandes. Das Ausfallstor für die ersten Unternehmungen militärischer Art war die sächsische Nordmart, etwa die heutige Altmart. Ihre allgemeinen Berhältniffe maren ju ber Zeit, da ber Angriff aus ihren Grenzen hinausgetragen wurde, den Zuständen auf altem Reichsboden in mancher hinsicht schon angeglichen; aber wir erfahren doch noch einiges von der ehemaligen militärischen Verfassung des Markgebietes, für die die Einteilung in Burgwardeibezirfe als charafteristisch angesehen werden muß1). Eine größere, fest organisserte Rriegsmannschaft wird bier ben Grengschut versehen haben, und ein Teil der Truppen, die die Askanier später jenseits Elbe und Savel unterhielten, wird aus diefen Burgmannen fich refrutiert haben.

Die Burgmannen haben jum großen Teil wohl nicht den Freien jugehört2). Das dauernde militärische Berhältnis, das an der Grenze für die Burgbesetzungen gelten mußte, zwang zu ständiger personlicher Abhängigkeit, die dem Freien freiheitsmindernd erschien. Er leistete

<sup>1)</sup> S. Commerfeld a. a. D. S. 60 f.

<sup>2)</sup> Wgl. J. G. Dronfen: Geschichte ber preußischen Politik I, 21868, S. 29.

ungern ständige Burghut<sup>1</sup>). Der Markgraf wird also vielkach Burgs mannen aus seinen eigenen Ministerialen bestellt haben<sup>2</sup>). Als solche waren sie zu sozialem Aufschwung nicht so leicht fähig, wie Dienstleute auf altem Reichsboden; hier an der Grenze waren sie in ein enges militärisches Verhältnis gepreßt; dort erfreuten sie sich, dem einengenden Hofverhältnis ja längst entwachsen, als Besitzer auf ihren Lehen größerer Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit. Erst die Jahrzehnte des Vorsdringens in das feindliche Gebiet werden den Burgmannen diese Bes

wegungsfreiheit und die fogiale Erftarfung gebracht haben.

Bei dem Kehlen dronikalischer ober annalistischer Überlieferung für Die Entwidlung ber verfassungerechtlichen Berhaltnisse in ber Mark im 12. und 13. Jahrhundert muffen wir unfere Erfenntnis hinfichtlich ber Ministerialen fast allein aus den urfundlichen Zeugenreihen ichopfen und also jener Methode folgen, der v. Zallinger seine Ergebnisse bei der Untersuchung der sächsischen Zustande verdankte3). Auf diesem Wege war auch v. Sommerfeld zu bem Resultate gelangt, bag die Bewegung auf markischem Boden eine weitgebende Übereinstimmung mit jener oftfächlischen, von Zallinger ftiggierten aufweise, daß beide nur Teile eines geographisch umfaffenderen Gesamtprozesses feien. Aber die Mark Brandenburg unterschied fich in staatsrechtlicher hinsicht bedeutend von den Territorien im alten Reichsgebiet, und fo nahm fie auch in der Entwidlung ber Ministerialität, in der fruben herausbildung ber Ritter; schaft bes Landes eine besondere Stellung ein. Nicht unwichtige Unters fciede gegenüber dem Entwidlungsprozeß auf altem Reichsgebiet muffen hervorgehoben werden, Unterschiede vor allem in der Beit und ber Intensität des Borgangs. Rascher als in andern Territorien hat fich die Ministerialität in Brandenburg einer Fortbildung unterzogen.

In den wenigen Zeugenreihen brandenburgischer Urfunden, die uns etwa aus der Mitte des 12. Jahrhunderts erhalten sind, siehen die Ministerialen noch durchaus hinter den nobiles zurück. Als solche treten in den markgrässichen Urfunden hervor die Grafen Burchard von Falskenstein, Werner und Adalbert von Beltheim (später von Offerburg genannt), Christian von Gardelegen, Walter von Arnstein; die Burgsgrafen Burchard von Magdeburg, Baderich von Brandenburg (auch

1) Bgl. C. G. v. homener: System des Lehnrechts, S. 552 ff.

3) D. v. Zallinger: Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels, 1877.

<sup>2)</sup> D. v. Dungern: Der herrenstand im Mittelalter, 1908, S. 321, sagt: "Abrigens waren auch alle ritterlichen Dienstleute der Martgrafschaften bis in staufsiche Zeit Reichsbienstleute." Ich halte das nicht für ausgemacht. Wir haben über Dienstmannen in der Nordmart vor 1150 teine Nachricht. Bgl. aber h. Siegel: Die rechtliche Stellung der Dienstmannen in Offerreich, Wiener Sitzungsberichte 102, S. 238 ff.

von Dornburg), Siegfried von Arneburg; die Eblen Theoderich von Tangermände, Bolrad und Conrad von Salzwedel, der Bogt Friedrich von Salzwedel; Friedrich von Ofterwald; etwas später erscheinen die Grafen von Lüchow und Dannenberg<sup>1</sup>). Dann aber bald treten die Ministerialen hervor; im Laufe eines Menschenalters erringen sie das Abergewicht innerhalb der Zeugenreihen. Zu Lebzeiten Albrechts des Bären lassen sich speziell brandenburgische Ministerialen noch kaum von den askanischen Dienstmannen überhaupt scheiden. Dier wird man also gut tun, die Zeugnisse über Ministerialen der Askanier insgesamt zu berücksichtigen.

Die früheste Erwähnung markgrässicher Dienstmannen sinde ich im Jahre 11512). Die erste längere namentliche Aufzählung von brandens burgischen Ministerialen glaubte Spangenberg in einer Urfunde von 1152 zu finden; mit Unrecht: die Genannten zählen gerade zu den bes deutendsten Dienstmannen des Magdeburger Erzstisstes<sup>3</sup>). 1159 stellt der Abt von Ballenstedt eine Urfunde aus für Flamändische Kolonisten sub testimonio marchionis Adalberti . . . ceterorumque nobilium . . . ministerialiumque marchionis, videlicet Heinrici — Widigonis et alterius Widigonis — Fritherici — Berengeri et Everardi de Nienburch<sup>4</sup>). Eine Urfunde Albrechts sür Kloster Hillersleben aus dem Jahre 1160 bezeugt, daß die Ministerialität bereits einen gewichtigen Faktor bei der Vornahme von Rechtshandlungen und am Hofe des

<sup>1)</sup> Vgl. Spangenberg a. a. D. S. 20 f. und die im folgenden angeführten Zengenreihen.

<sup>2)</sup> Codex diplomaticus Brandenburgensis. Hrsg. von A. Fr. Riebel, Abt. A, Bb. XV, 6; doch vgl. betr. der Datierung H. Krabbo: Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause Rr. 386; Zeus gen: Otto marchio — Wernherus comes — Theodericus de Tangersmunde — Syfridus de Arneburg hominumque et ministerialium quam plurimi. (Daß der homo Otto, dem Albrecht hier die prefectura iudicii in Stendal überträgt, ein Ministeriale war, scheint die Schluswendung ausguschließen.)

<sup>3)</sup> Spangenberg a. a. D. S. 23. — Die Urf. bei Riebel A, X, 71 f.; Krabbo: Regesten Rr. 193; höchstens die zwei letztgenannten: Reinherus quoque et Macharius kamen als markgrässiche Ministerialen in Betracht.

<sup>4)</sup> Codex diplomaticus Anhaltinus, hrkg. von D. v. heinemann, I, Nr. 454; Krabbo: Regesten Nr. 300. Der Bollständigseit halber sei hier auch angestührt Cod. diplom. Anhalt. I, Nr. 457, Regesten Nr. 307 (Albrecht für die Kirche in hohen: Köthen, a. 1160): Burchard de Valkenstein — Bederic castellanus de Brandenburg — Volrad de Hohondorp — Marold de Musitsin — Gero de Clepizke — Godescalc et Frideric de Turowe — Ervo Husvart — Gerhard de Catano et ceteri quam plurimi, tam liberi quam ministeriales.

Martgrafen darstellte. Die Beurfundung<sup>1</sup>) erfolgte tam nobilium quam ministerialium meorum stabili testimonio et veraci confirmatione; ... tam nobilium quam aliorum sidelium nomina asscribi volui. Die Reihe der Laienzeugen lautet: Burchardus comes de Valkensten — Wernerus comes de Velthem cum silio suo Adelberto — Cristianus comes de Gardenlege — Teodericus advocatus — Teodericus de Angermunde — Badericus — Bruno et Haolphus de Gerslove — Offo de Bardenleve — Everhardus et Hermannus de Plozeko cum ceteris sidelibus.

Den wichtigsten Einblid gewährt und eine Urfunde vom Jahre 11622): Albrecht als Schutvogt bes Klosters Leitfau überträgt bie Ausübung Diefes Rechtes feinem Ministerialen Evererus und bes stimmt gleichzeitig die Rechte dieses Untervogtes. Dreimal im Jahre, wie es Sitte ift, foll er ein placitum generale halten; als Beifiger foll er einen "de familia ecclesie" bestimmen. Die obere Berufungeinstang ift ber Martgraf. Es ift die hohe Gerichtsbarteit, die bem Mini; fterialen hier übertragen wird3); die leichten Falle erledigt ber nuncius bes Rlofters. Die Gebühren, die dem Bogte an jedem Ges richtstage aufzuliefern find, werden ausführlich aufgezählt. Die Laiens gengen ber Urfunde lauten: Otto marchio filius meus - Burchgardus comes de Falkenstein - Woltherus de Arnstede - Badericus castellanus de Brandenburch — Germanus et filius eius4) — Arelofdus et filius eius<sup>5</sup>) — Vulradus et filius eius — Arnoldus de Grabene — Hericus de Gattersleve<sup>6</sup>) — Richardus de Luburch<sup>7</sup>) — Macharius — Romanus — Sifridus prefectus de Liezecha — Gerhardus Valco — Gerbertus de Liezecha - Rudulffus de Jerichow?) - Gernothus de Milowe7).

<sup>1)</sup> Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 455; Krabbo: Regesten Nr. 301. Nur bie beiden lettgenannten Brüder von Plötte können wir sicher als Ministes rialen ansprechen.

<sup>2)</sup> Codex diplom. Anhalt I, Nr. 464; Krabbo: Regesten Nr. 316.

<sup>3)</sup> Er foll richten de homicidio, furto, si quis inimico in domo assultum fuerit, quod nostri husuocunge dicunt, de violento raptu feminarum, quod noden dicitur, de sanguinis vi armorum effusione, de consueta vulgi conclamatione; cetera minora nuncius ecclesie in hoc ipsum destinatus consilio prepositi tractet et in pace componat.

<sup>4)</sup> Sicher: de Gummere.

<sup>5)</sup> Bohl: de Glinde, vgl. Register Cod. diplom. Anhalt VI.

<sup>6)</sup> Wohl halberstädter Ministeriale; vgl. v. Zallinger a. a. D. S. 115 f.

<sup>7)</sup> Angesehene Magdeburger Ministerialen; vgl. Register der Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis, hreg. von G. A. v. Mülverstedt.

Die Urfunde zeigt einen "Unfreien" in der Ausübung der höchsten richterlichen Gewalt<sup>1</sup>). Zu Anfang des 13. Jahrhunderts haben die Edlen von Arnstein (die späteren Grafen von Lindow und Ruppin) diese Schirmvogtei ausgeübt; sie ließen sich damals dieselbe Summe vogetpennige bestätigen, die einst die Herren Evererus und Richard von Lindow erhalten hätten<sup>2</sup>). Die Ministerialität nahm um die Mitte des 12. Jahrhunderts also eine so bedeutende soziale Stellung — zum mindesten in einzelnen ihrer Mitglieder — ein, daß sie den ritterlichen Freien gleichstand oder sehr nahegerückt war, jedenfalls sich über die bäuerliche Bevölkerung auch in rechtlicher Hinsicht bedeutend erhob.

In der Urfunde Albrechts für bas Klofter Neuwerf bei Salle vom Jahre 11633) heißen die Laienzeugen: Fredericus de Kakelinge -Otto de Kruetorff — Theodericus de Wichmannstorff4) — Fredericus de Anvordisleve4) - Theodericus in Tangermunde et frater eius Rodolfus - Siffridus de Echstide - Arnoldus de Grubene - Rudolffus de Wegeleve - Richardus et Hertwich de Alsleve; - ministeriales mei Evererus - Hermannus - Hinricus. Die von Als; leben find mächtige Magbeburger Ministerialen; bie beiben folgenden burfen wir vielleicht mit ben 1160 genannten Brubern von Plotte identifizieren5). In einer Urfunde von 11676), die Abrecht als Boat von Ballenftedt ausstellt, werden neben feinen Gohnen als Zeugen genannt: Burchardus in Valkensten - Badericus et Rothardus -Macharius etiam et Henricus et frater eius Tidericus - et Widego et frater eius Reinardus et alii plures ex baronibus et ministerialibus meis qui huic placito interfuerunt. Die Bahl ber Mini; fterialen, die mit Macharius beginnen, übertrifft bier ichon die der Eblen?).

<sup>1)</sup> Untervögte waren burch Reichsgeset eigentlich verboten; vgl. die Urfunde bei Riedel A, II, 442 (a. 1179).

<sup>2)</sup> Riedel A, X, 80 f. (a. 1211). Lindow ist das Lindau no. Zerbst.
3) Codex diplom. Anhalt. I, Rr. 483; Krabbo: Regesten Rr. 333.

<sup>4)</sup> Auch diese beiden Edlen tauchen öfter in brandenburgischen Urfunden auf.
5) Sine Wiederholung dieser Schenfung a. 1164, Codex diplom. Anhalt.
Nr. 486, Regesten Nr. 336, wird beurfundet von einer Reihe von Edlen und

I, Nr. 486, Regesten Nr. 336, wird beurkundet von einer Neihe von Solen und den Ministerialen Wernerus de Drothe — Gevehardus — Hinricus et frater eius Ericus de Sotme — Volcmarus — Hermannus — Anno — Wernerus — Hinricus de Costede et fratres sui et Thidericus.

<sup>6)</sup> Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 500; Regesten Nr. 363.

<sup>7)</sup> Andere Erwähnungen von askanischen Ministerialen, die für unsere Arbeit aber keine Bedeutung haben, liegen vor: Codex diplom. Anhalt. V, S. 288, Nr. 357a (a. 1144—1170) — ein Ministerialentausch —; ferner: Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 417 (a. 1156) und Codex diplom. Anhalt. V, S. 295, Nr. 511a (a. 1170): Bestätigungen von Schenkungen, die markgrästiche Dienstemannen vollzogen haben. Regesten Nr. 385, 253, 393.

Eine beachtenswerte Zeugenreihe, weil sie zum ersten Male uns mit Inhabern von Hofamtern bekanntmacht, bietet eine Urfunde des Jahres 1177 (Markgraf Otto I. für Kloster Hadmersleben); die Laienzeugen sind: Sifridus burgravius de Arneburch et Conradus filius suus — Conradus de Witin — Fridericus et frater eius Christianus de Amvorde — Gerhardus Falco de Arneburch — Fridericus de Osterwalde — Fridericus advocatus de Saltwidel — Conradus de Velberch — Liuthardus et Liudolfus frater eius de Berche — Jordanus de Saltwidel; de ministerialibus vero marchionis Cono camerarius — Hogerus — Helwigus — Philippus dapifer — Heinricus et Fridericus de Osterburch — Rothegerus pincerna¹).

Ich laffe die übrigen Urfunden, die uns brandenburgische Minis sterialen fennen lehren, gleich bier folgen, fo ermudend für ben Lefer vorerft dies auch fein moge. 1181 bestätigt Markgraf Otto I. eine Schens fung feines Bruders Dietrich von Berben; Die Beugen find: Sifridus burchgravius de Arneburch - Conradus de Witin - Wernherus de Cludene - Fridericus de Osterwalde - Gerhardus Valca - Fridericus advocatus de Saltwidele — Bruno de Gersleve — Conradus de Veltberc - Godescalcus de Redese - Cono camerarius de Arnneburch - Wernherus de Gardeleve - Rothengerus et Wernherus2). 1183 überläßt Markgraf Otto bem Rlofter Arenbfee verschiedene Dorfer3); die Schenfung wird bezeugt von: Alberto comite de Osterborch - Wernero de Luchowe - Friderico de Osterwalde - Heynrico comite de Dannenberg - Friderico advocato de Zoltwedele; et ministerialibus Cunone - Helemwico - Gherherdo - Heynrico — Bodone — Syfrido — Mescelino — Friderico. In einer Urs funde des Bifchofs von havelberg vom Jahre 1186 ericheinen neben dem Markgrafen Otto, dem Grafen von Offerburg, dem Burggrafen von Urneburg, Rothard von Snethlingen und Bruno von Gersleben, ber Rammerer Cuno, Werner von Garbelegen, Rubengar und heinrich von Offerburg4). 1188 vollgieht Otto II. eine Schenfung für bas Domstift Stendal sub testimonio horum nobilium et illustrium virorum... comitum de Osterburg Alberti et Werneri filii sui -Ottonis de Valkensten - Heinrici de Dannenberg - Ulrici de Luchowe - Friderici de Osterwolt - Friderici de Saltwedele; ministerialium etiam Gerardi de Saltwedele - Heinrici - Rodengeri - Friderici - Theoderici - Heinrici de Osterburch et aliorum de

4) Riebel A, III, 88 f.

<sup>1)</sup> Codex diplom. Anhalt. V, S. 297, Rr. 553a; Regesten Rr. 421.

<sup>2)</sup> Codex diplom. Anhalt. I, Rr. 604; Rrabbo: Regesten Rr. 439.

<sup>3)</sup> Riedel A, XVII, 1 f.; Regesten Nr. 451.

nostra familia omnium, quos superfluum et mora esset enumerare<sup>1</sup>). Im selben Jahr urkundet Otto II. für das Rloster Issendurg unter dem Zengnis Gerönis de Wulve et fratris sui Bernhardi — Conradi de Burch<sup>2</sup>) — Hereymanni scriptoris — Conradi camerarii — Thoderici dapiferi — Rudolphi pincernae<sup>3</sup>). Die Reihe der Laienzeugen einer Schenkungsbestätigung Ottos II. für Rloster Lehnin von 1193 lautet<sup>4</sup>): Bernhardus dux — Sifridus burhgrafius et Bedericus frater eius — Richardus de Alsleve et fratres eius Heinricus et Gumpertus<sup>5</sup>) — Johannes de Plote<sup>5</sup>) — Heidenricus de Borg et Conradus frater eius<sup>5</sup>) — Theodericus Scele — Bartholomeus de Chare — Otto de Brandenburg et filii eius Conradus et Heidenricus — Heinricus dapifer — Ludolfus pincerna<sup>6</sup>) — Hildebrandus de Brandenburg et frater eius. . . .

Die befannte Urfunde aus dem Jahre 1196, in der Otto II. und fein Bruder Albrecht (II.) bem Ergftift Magdeburg ihre Erbguter in Brandenburg ju Leben auflaffen?), enthält drei verschiedene Beugenreiben von der jedesmaligen Gerichtsverhandlung in ben verschiedenen Bes girfen. Die Ramen ber Laienzeugen lauten in ber erften: . . . ex nobilibus vero: Waltherus de Arnesten - Fridericus de Hakeburne -Liudolfus Halberstadensis advocatus — Egelolfus de Scrappelo — Theodericus et Wernherus de Amvorde aliique tam nobiles quam liberi; ex ministerialibus vero tam ecclesie Magdeburgensis quam nostris: Johannes de Plote - Richardus de Alesleve - Heindenricus et Conradus de Burch - Theodericus de Parchem - Alvericus de Grabowe8) - Wernherus de Gardelege - Heinricus dapifer aliique quam plurimi. Die zweite Beugenreihe ift nicht flaffifiziert: Waltherus de Arnesten - Fridericus de Hakeburne - Liudolfus advocatus de Halberstat - Johannes et Albertus de Svanebeke - Richardus de Alesleve - Johannes de Plote - Conradus et Heidenricus de Burch — Theodericus de Parchem — Gerbertus advocatus - Heinricus dapifer - Wasmodus de Hekelinge bedellus provintie. Und ichlieflich bie Namen ber britten Reibe: Hein-

<sup>1)</sup> A, V, 21 f.; Regesten Dr. 463.

<sup>2)</sup> Einer der angesehensten Magdeburger Ministerialen.
3) S. U.&B. Issenburg, Rr. 31. Regesten Rr. 464.

<sup>4)</sup> Riedel A, X, 408 f.; Regesten Rr. 480.

<sup>5)</sup> Magbeburger Minifterialen.

<sup>6)</sup> Muß sicher wohl heißen Rudolphus pincerna.

<sup>7)</sup> Niebel C, I, 2 ff. ober Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 710; Krabbo: Regesten Nr. 491.

<sup>8)</sup> Bis hierher Magbeburger Ministerialen, die aber auch in Beziehungen jum Martgrafen ftanben.

ricus comes de Dannenberg — Egelolfus de Scrapelo — Fridericus de Osterwalde — Fridericus advocatus de Saltwedele — Fridericus de Hakeburne — Liudolfus advocatus de Halberstat — Theodericus et Wernherus de Amvorde — Arnoldus de Meiendorp — Liudolfus et Reinardus de Eilesleve — Liudolfus de Svanebeke — Sifridus de Pisekendorp — Johannes de Plote — Richardus Heinricus et Gumpertus de Alesleve — Theodoricus de Parchem — Rodolfus de Jerichow — Wernerus de Gardelege — Heinricus dapifer — Gerardus et Bodo de Saltwedele — Otto de Hinnenberg et fratres eius aliique no biles liberi ac ministeriales et homines marchie quam plurimi.

Wenden wir uns nach dieser trockenen Aufzählung einer einz gehenderen Prüfung der Urkunden zu. In die Augen springt die Tatzsache einer raschen und bedeutenden Steigerung des Einstusses der Ministerialität. Die Dienstmannen ersehen mehr und mehr die nobiles in der Umgebung des Fürsten. Markgrästiche Urkunden, die weder nobiles noch Ministerialen zu Zeugen nehmen<sup>1</sup>), oder die nur von nobiles beurkundet werden<sup>2</sup>), sind spärlich. In der Urkunde von 1177 (s. 10) ist das Zahlenverhältnis der beiden Gruppen das von 8:7 zugunsten der nobilitas, 1181 sind es 9:3, 1184 sind es 5:8, 1188 noch 6:8³); nur Ministerialen oder doch keine nobiles mehr sinden wir in den Zeugenreihen von Urkunden seit 1197⁴).

1) S. Riedel A, II, 440 (a. 1151); A, X, 72 f. (a. 1157); Krabbo: Regesten Rr. 190, 283.

<sup>2)</sup> S. A, VI, 9 f. (a. 1160); A, VIII, 106 f. (a. 1164); Regesten Rr. 306, 338; ganz ausnahmsweise noch A, V, 25 f. (a. 1190); Regesten Rr. 467. Auf bem Botding des Markgrafen Otto I. zu havelberg 1170 werden in seiner Umzgebung die barones und die primi consilii ac palacii erwähnt. Einen Anlaß, die Ministerialen hier ausgeschlossen zu denken, kann ich nicht sinden; sie werden gerade sich hinter den primi consilii ac palacii — dieser Ausdruck ist auf Rechnung des französischen Schreibers der Urkunde zu seinen werbergen. Byl. Regesten Rr. 398; Codex diplom. Anhalt. I, Rr. 521; v. Sommerfeld a. a. D. S. 90 sff.

<sup>3)</sup> Noch schneller mächst das übergewicht der Ministerialen in den Urkunden des Bruders Otto I., des Grafen von Werben; vgl. Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 477 (a. 1162), Nr. 524 (a. 1171), Nr. 534 (a. 1170—1173), Nr. 541 (a. 1170—1173). Die Namen dieser Zeugnisse, Macharius von Dornburg, Anno von Kaasstedt (am Hadel), heinrich von Köthen, helmwig von Werben, treten uns auch in Urkunden Albrechts I. und Ottos I. entgegen. Erst später sondern sich auch die askanischen Ministerialen entsprechend der Verzweigung des Fürstens hauses. — Die erste Urkunde des Bischofs von Brandenburg, die als Zeugen nur Ministerialen ausweist, ist vom Jahre 1194: Niedel A, VIII, 121.

<sup>4)</sup> S. Riedel A, VIII, 123 f. (a. 1197); vgl. Krabbo: Regesten Rr. 498; in der letten Zengenreihe folgen auf Otto selbst: Heynricus de Plawe — Richardus de Lyndow — Heynricus de Stegeliz — Heydenricus Leo — frater eius Udo — Everardus advocatus in Spandow — Fredericus advocatus in Brandeburch.

Die ersten askanischen Ministerialen, die uns entgegentreten, stammen nicht aus dem Markbezirk (von Köthen, Nienburg, Plögke, Kaakstedt, Zehlingen<sup>1</sup>); nach Ortschaften der Mark nennen sich — von Helmwig von Werben abgesehen — Ministerialen erst seit 1177 (von Arneburg, Osterburg, Sardelegen, Salzwedel). Alle diese Ramen sind von den festen Plägen des Landes genommen; ich schließe, daß es solche Geschlechter sind, die aus der Menge der alten Burgmannschaften, vielleicht erst nach Abzug eines großen Teiles ihrer ehemaligen Genossen, sich zu größerer sozialer Bedeutung emporgeschwungen hatten.

In welchem Maße es Ministerialen überhaupt in den Grenzgebieten möglich war, Ansehen und Stellung zu steigern, dafür haben wir das Beispiel des Evererus von Lindow (vgl. S. 8). Im Jahre 1179 resignierte er das Dorf Fräßdorf, das er vom Markgrafen "in seodo" hatte, zugunsten des Domkapitels in Brandenburg<sup>2</sup>). Die Bedeutung dieser Persönlichkeit scheint auch aus der Unregelmäßigkeit einiger Zeugenreihen sich zu erweisen, wo er freien ritterbürtigen Männern vorzangestellt ist3).

<sup>1)</sup> Die 1159 und 1167 genannten Widigo und Reinardus (f. oben S. 7 und 9) gehören wohl sicher bieser später anhaltischen Ministerialenfamilie an; val. das Register im Codex diplom. Anhalt. VI.

<sup>2)</sup> Riebel A, VIII, 112 f. (a. 1179); Rrabbo: Regesten Rr. 430; vgl. auch S. 12,Anm. 4 und Riebel A, X, 188 (a. 1204). Ein Conradus de Lindow f. Riebel A, VIII, 115 f. (a. 1186).

<sup>3)</sup> Die Zeugenreihe der Urfunde von 1179 (s. Anm. 2) lautet: . . . laici vero Badericus burchgravius in Brandeburch — Evererus de Lindowe — Gerardus Falco — Gerbertus de Lyzeka — Theodericus advocatus de Brandeburch. Bon Serhard Falke von Arneburg haben wir in den Urfunden von 1177 und 1181 (vgl. oben) sichere Zeugnisse für seine Zugehörigkeit zu den nobiles. Der Bogt Theoderich von Brandenburg darf wohl identissiert werden mit dem 1160 genannten Theodericus advocatus, der in seiner Stellung vor dem Edlen Theoderich von Tangermünde und dem Burggrafen von Brandensburg seine Nobilität erweist.

Und auch Gerbert von Leigtau muß als nobilis angesprochen werden. Bischof Wilmar von Brandenburg bestätigt 1173 dem Kloster Leigtau seinen Besit, darunter die Zehnthebung von den Gütern des dominus Gerbertus. (Riedel A, X, 74 f.) 1187 bestätigt der Bischof Balderam dem Kloster u. a. den Besit von 6 Hufen in villa Mulinge, quos dominus Gerbertus et uxor eius pie memorie Berchta consensu heredum suorum iam dicte ecclesie contulerunt. Eine Besithestätigung von seiten des Papstes Clemens III. vom Jahre 1189 erwähnt die Zehnthebung aus den Gütern des nobilis viri Gerberti und die Hufen in Mühlingen, quos nobilis vir Gerbertus et uxor eius dem Kloster übertragen hatten (vgl. A, X, 76 ff. und A, X, 78 f.). Die Zeugen der Urkunde von 1173 sind Markgraf Otto, Baderich von Brandenburg, Evererus advocatus — Richardus et Hinricus frater eius — Gerbertus de Liezecha — Friedericus presectus de Liezecha. Auch die beiden Brüder sind

Die urfundlichen Belege aus den oftfachfifchen Gebieten, die wir etwa im halberstädter Urfundenbuch, in den Regesten der Ergbischofe von Magbeburg, im Codex diplomaticus Anhaltinus finden, fie lebren, daß das erfte hervortreten der Ministerialität in die frühen Anfange des 12. Jahrhunderts fällt. Damit beginnt hier ihre eigentliche Ges fcichte. Während aber in biefen Gebieten die nobiles ber Zeugenreihen bis weit ins 13. Jahrhundert hinein den Dienstmannen doch das Gleichgewicht halten1), verschwinden die martifchen nobiles feit den neuns giger Jahren des 12. Jahrhunderts in raschem Tempo. Die Robilität, die fortan noch in brandenburgischen Urfunden erscheint - es find in den ersten Dezennien des 13. Jahrhunderts vor allem die Grafen von Dannenberg, von Luchow, von Schwerin, von Mansfeld, der Burge graf von Brandenburg, ber Eble von habmersleben - mar landfremd; ihre heimatbefigungen gehörten nicht ju bem Gebiet, über bas bie Markgrafen ihr dominium erstrecten2). Auf oftelbischem Markboben war mit Ausnahme der Grafen von Lindow und Ruppin, die eine besondere verfassungerechtliche Stellung einnahmen3), im 13. Jahrs hundert feine dem späteren hoben, dynastischen Abel zugehörige Familie angestebelt. Die wenigen Gefchlechter der nobiles, die wir im Gebiet ber Nordmark im 12. Jahrhundert nachzuweisen vermochten, find gum Teil ausgestorben oder vertrieben worden, jum Teil find fie in der fpas teren niederadligen brandenburgischen Ritterschaft aufgegangen.

Ministerialen; sie gehören sicherlich dem machtigen hause der von Alse leben an.

Im Jahre 1170 bestätigt der Bifchof von Brandenburg feinem Domfapitel u. a. ben britten Teil bes Behnten bes gangen Dorfes Bachow, welches fein Getreuer Evericus ihm jugunften der Domherren refigniert habe; bem ents fpricht eine Urfunde des Martgrafen Otto, in der er dem Domtapitel 2 Sufen in Jachow bestätigt, die ihm von Evericus, qui eos in beneficio habuit, resigniert feien; in ber Zeugenreihe folgen dem Burggrafen Baberich Evererus prefate ecclesie in Cechowe advocatus — Hermannus frater eius — Bodo de Gummere - Johannes de Plote - Gero - Gerbertus - Otto, Igl. Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 520 und 519; Krabbo: Regesten Nr. 396. — Bodo von Goms mern gehört wohl einem freiedlen Gefchlecht an, bas mit ihm ausgestorben ift; ngl. Riedel A, VIII, 106 f., A, X, 71 f. und das Register des Codex diplom. Anhalt. VI. Evericus (Evererus) und fein Bruder hermann find mit ben 1160 genannten Brudern von Plotte ju identifizieren (f. oben G. 9); mahrs icheinlich ift Evericus derfelbe, den wir 1159 als Evererus de Nienburch, 1162 als Evererus de Lindowe und als Bogt bes Rlofters Leigtau getroffen haben. Bgl. F. Binter: Die Germanifierung und Chris stianifierung des Gaues Morgane, Gefch. Blatter f. Stadt und Land Magdes burg V, 1870.

<sup>1)</sup> Bgl. bef. v. Zallinger: Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels, 1877.
2) Bal. v. Sommerfeld a. a. D. S. 150.

<sup>8)</sup> S. unten S. 111, Anm. 1. 1

Die dynastischen Seschlechter in Deutschland, d. h. also jene Familien, an denen allein im 13. Jahrhundert das Prädikat nobilis schließlich haften blieb, waren charakteristert durch Besit (Eigen oder Reichslehen), der nicht der Territorialgewalt eines Fürsten untergeordnet war; sie ges nossen eine Art welklicher Immunität<sup>1</sup>). Rolonisationsland nun konnte nach alter reichsrechtlicher Anschauung niemals als Allod gelten. Grund und Boden trug von Ansang an einen ganz andern staatsrechtlichen Charakter als das alte Reichsgebiet. Daß es aber dort neben der markgräsichen Sewalt nicht zur Herausbildung einer Reichsunmittelbarkeit ebelsteier oder ministerialer Familien gekommen ist, daß die Reichsgewalt darauf verzichtete, über das neu erwordene Areal selber zu versstügen — also etwa es zu Reichslehen aufzuteilen oder als Reichsgut Reichszwecken dienstbar zu machen — das sindet seine Erklärung in der Stärke und Wirkung, mit der das territoriale Prinzip von Ansang an auf märkischem Boden sich durchgesett hat.

Genoffen die Martgrafen in fruberer Zeit auf dem Gebiet der Landesverwaltung und im besonderen bes Gerichtswesens feine "erzep: tionelle Selbständigkeit", wie es Brunners Forschungen und speziell für Brandenburg gegenüber ber älteren Ansicht von Raumer, Riedel, Rühns, jest v. Sommerfeld erwiesen haben, fennzeichnet fich das Wefen der Markgrafichaft früher weniger durch die Unabhangigkeit nach oben als burch Straffheit nach unten2), fo ift boch die Entwidlung feit ber zweiten Salfte bes 12. Jahrhunderts tatfachlich auf dem Wege zu einer volltommenen Selbständigfeit rasch fortgeschritten, wenn sie auch formale rechtlich nicht so schnell ausgeprägt wurde. Wir haben hier nicht die Grunde und die Phasen des Borgangs zu zergliedern. "Entscheidend hat die sich still vollziehende Umwandlung des Markgrafenamtes in ein erbliches leben gewirft, welche bem Inhaber besfelben ein eigenes Unrecht auf die mit dem Umt verbundenen Befugnisse verliehen3)." Eine privatrechtliche Auffassung über Besit und Rusbarmachung ber Erwerbungen murde ja ju einem Stimulans jener bynaftischen Politif, die für die Entstehung ber Territorien fo entscheidend. Der Gegenfat von Allod und Reichsgut verschwand allmählich. Im Jahre 1196

<sup>1)</sup> Ich bin mir bewußt, daß die Stellung des "hohen Abels" im späteren Mittelalter im Berhältnis zum Reich und zum Territorium sich nicht auf eine feste Formel bringen läßt, daß oft nur von Fall zu Fall und entwicklungsgeschichte lich geurteilt werden kann. hier kommt es nur darauf an, den Gegensat zur Stellung der Ritterschaft, des späteren niederen Abels, mit ein paar rohen Strichen darzutun. — Die ja ebenfalls reichsunmittelbaren Reichsministerialen bleiben von mir ganzlich unberücksichtigt.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 86.

<sup>3)</sup> S. Spangenberg a. a. D. S. 168.

ließen die Martgrafen ihr Eigengut - die von den Wenden fruh ererbte Bauche, bas Land Schollene und altmärfifche Befigungen - bem Erge stift Magdeburg als Leben auf1); der Raifer bestätigte im folgenden Jahre die Ressanation. Das Allod mar also völlig als jum Bestand bes Martgebietes gehörend betrachtet. Scheint die reichsrechtliche Ibee formal fich hier noch einmal bem bynastischen Pringip entgegenzustellen, fo muß man doch umgetehrt auch ichliegen, "daß der Martgraf, wenn er fich dazu verstand, die erst von ihm und jum Teil mit bnnaftischen Mitteln gemachte Landerwerbung ebenso vom Reiche zu Lehn zu nehmen wie die ihm gleich anfangs vom Konig verliehenen Gebiete, . . . jest auch über lettere fast wie über hausgut ju verfügen fich erlaubte2)." Der territoriale Wille mar icon in ber zweiten Salfte bes 12. Jahr: hunderts recht bewußt geworden. Die Markgrafen haben verhütet, daß die Bistumer der Mart ju eigner Landeshoheit fich absonderten; fie haben ben fühnen Plan erwogen, die Diozesangrenzen von Salbers ftadt und Berden aus ber Altmark hinauszudrängen und dem Ginfluß jener beiben Rirchen burch Grundung eines besonderen altmärtischen Bistums Stendal zu begegnen. Eremtionen von der öffentlichen Umts: gewalt durch die Markgrafen find feit 1170 bezeugt3). Die Regalien muffen ichon seit der Zeit Konrade III. in der hand der Markgrafen gemefen fein. Bon faiferlichen Bestätigungen, von Autorisation gu Schenfungen hören wir in den neunziger Jahren jum lettenmal4). Die Thronwirren der nachsten Jahrzehnte haben diefe Entwicklung hier jum Abschluß gebracht5).

Es scheint, daß die Herausbildung des brandenburgischen Terristoriums zu seiner verfassungsrechtlichen Einheit nicht ganz ohne Widers stände verlaufen ist; der Bersuch, neben der markgräflichen Unternehmung

<sup>1)</sup> Riedel E I, 2 ff. Der Grund für diese Waßnahme ist noch immer unklar; irgendwelche praktische Folgen ergaben sich daraus nicht; die Lehensaustassung wurde schuell vergessen; vgl. Krabbo: Regesten Nr. 491 und die dort angegebene Literatur.

<sup>2)</sup> v. Sommerfeld a. a. D. S. 111.

<sup>3)</sup> Riedel A, II, 441 f.; vgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 120 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. A. Fr. Riedel: Die Mart Brandenburg im Jahre 1250, Bb. II, 75: "Bon Einkunften des deutschen Königs aus der Mart Brandenburg zeigt sich keine Spur." — Fr. J. Kühns: Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mart Brandenburg, Bb. I, 39 ff.

<sup>5)</sup> Otto II. bezeichnet sein herrschaftsgebiet 1205 als dominium nostrum (Riedel A, X, 409 f.; vgl. auch A, X, 183 f. (a. 1193), Abrecht II. nennt die Markinsassen 1209 seine subditi (A, III, 89 ff.). Seit den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts hören wir, daß die Markgrafen bei Schenkungen die proprietas am Markboden vergaben (A, X, 196 f., a. 1228; A, XXII, 364 f., a. 1233; B, I, 20, a. 1238).

im Kolonisationsland eine dynastische herrschaft zu begründen, scheint tatfachlich angestellt ju fein. Wir muffen bas aus der befonderen Stels lung ableiten, die die herrichaft Dutlit unter der Familie der Ganfe von Putlig im Berband ber Markgrafichaft einnahm. Sie übten inner: halb ihres Bezirkes eine fast dynastenmäßige Macht1); doch rechneten fie nicht jum hoben Abel; fie murben der brandenburgifchen Ritterschaft jugezählt. Sie muffen wohl durch Rauf oder Erbschaft von wendischen Fürsten und Edlen icon in frühen Jahren sich ein größeres, selbständiges Gebiet erworben haben. Aber die Markgrafen haben diefe Unternehmung, die ihr eigenes Interessengebiet so fehr verlette, auszuschalten und zu paralysieren gewußt. Die Auseinandersehung scheint friedlich erfolat ju fein durch die Begrundung eines Untertanenverhaltniffes zwischen dem Markgrafen und dem Edlen von Putlig2). Ein gleiches oder ähn: liches Verhältnis muß vorgelegen haben in der Stellung derer von Plotho jum Markgrafen; auch fie hatten eine "herrschaft", beren Mittelpunkt Aprit war; aber ihr Unternehmen mag von vornherein für die Askanier weniger gefährlich gewesen sein, da sie als Magdeburger Ministerialen in ftarferer Gebundenheit fich befanden.

Ministerialen des Erzstifts Magdeburg waren an der Kolonisation der Wark in hervorragender Weise beteiligt. Im Magdeburgischen haben die Dienstmannen seit der ersten hälfte des 12. Jahrhunderts eine bes deutende Rolle gespielt3). War der Aufstieg der Ministerialität an den deutschen hochsiftern aus leicht erklärlichen Gründen allgemein ein

1) Bgl. unten S. 112. Vor allem ift ju beachten, daß sie ohne Erwähnung markgrästichen Konsenses Bergabungen von Eigen (proprietas) schon in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts vornahmen.

<sup>2)</sup> In einer Urfunde Kaiser Friedrichs I., wahrscheinlich aus dem Jahre 1179 (vgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 87, Anm. 1) erscheint Johann Gans als daro in der Wische (Gebiet zwischen Werben und Lenzen). Als Ministerialen oder einfache Ritter erscheinen zwei Brüder der Familie dann 1200 (Riedel A, XVI, 395): Henricus comes de Dannenberg — comites de Luchow Wernerus et Olricus — dominus Fridericus de Osterwald — dapifer Rudolphus et frater eius — Gerhardus et Johannes Ganse — Burchardus de Kocstede. (Bgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 130, Anm. 5, und Riedel A, VII, 468 f. [a. 1197], wo ebenfalls der Titel des Hosbeamten vor dem Namen.)

s) Wögen auch manche Einzelheiten der älteren Arbeit L. v. Borchs: Resgesten der Herren von Borch im Erzbistum Magdeburg, 1872, überholt sein, im ganzen gibt sie doch ein recht anschauliches Bild der sozialen Verhältnisse der Magdeburger Ministerialen. Es sind vor allem die Familien von Borch (Seitenlinien: von Milow, von Grabow), von Plotho, von Jericho, von Manzsleben, von Wederde und das weitverzweigte Seschlecht derer von Alsleben (von ihnen abgeleitet die von Plaue, Zerbst, Wiesenburg, Niemest und von Loburg). Vgl. auch den S. 13 f. Anm. 3 zitierten Aussatz von F. Winter in den magdes burgischen Seschichtsblättern.

rascherer und intensiverer als der der Ministerialen weltlicher Fürsten, so steigerten noch in Magdeburg die besonderen Verhältnisse an der Grenze die Bedeutung einer tüchtigen Kriegsmannschaft. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein Teil dieser Dienstmannengeschlechter altsreien Resprungs ist und sich schon zu Ansang des 12. Jahrhunderts in die Ministerialität des Erzstifts begeben hat<sup>1</sup>). Es ist verständlich, daß sie die günstige Konjunktur, die sich durch Erschließung der slawischen Länder eröffnete, nicht unbenutzt ließen. Das Vorgehen der Askanier zugleich von der Priegnig und der Zauche aus schnitt ihnen aber bald die Ausschungsmöglichkeit nach dem Rordosten ab. Die magdeburgischen Ministerialen haben diesen Verhältnissen Rechnung getragen und ein Teil von ihnen ist früh in ein Vasallitätsverhältnis zum Markgrafen getreten, um aus dem großen Landerwerb sich auch einige Vrocken als Lehensbesitz zu sichern.

In den märkischen, vor allem auch in bischöflichebrandenburgischen Urfunden find die Magdeburger Dienstmannen von vornherein ein bedeutender Faktor2). Bon den bedeutendsten Geschlechtern ift ein Lehensverhältnis ju den Astaniern bezeugt. Im Jahre 1164 refigniert Rudolf von Jerichow dem Markgrafen Albrecht das ganze Dorf Damme, bas er von jenem, "in beneficium tenuit"3) - auch bier wieder ein Ministeriale, der ein ganzes Dorf zu Leben empfangen hatte! Bon Johannes von Plotho, deffen Nachtommen fpater die herrschaft Rpris innehatten, erfahren wir, daß er 1179 zwei hufen im Dorfe Bachau bem Markgrafen Otto resignierte. Sie waren nur ein Stud eines ums fangreicheren Befiges; fast das gange Dorf mar Lehngut derer von Plotho, wie eine Urfunde des Jahres 1204 lehrt4). Von der Kamilie von Alsleben hat vor allem ein Zweig, der fich nach dem festen hause Plane nannte, in brandenburgifches Gebiet hinübergegriffen5). Dietrich von Parchen (bei Genthin) icheint Unfang bes 13. Jahrhunderts ebens falls in engem Berhaltnis jum Martgrafen geftanden ju haben; er wird querft in der großen Auflaffungsurfunde des Jahres 1196 erwähnt.

<sup>1)</sup> Von der Familie v. Borch muß es als sicher angenommen werden. Der erste bekannte Angehörige dieser Familie, Abalhelm, erscheint 1135 als nobilis, s. Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 220.

<sup>2)</sup> Bgl. Riebel A, III, 79 (a. 1144); A, X, 71 f. (a. 1155); A, VIII, 104 f. (a. 1161); A, XXIV, 323 f. (a. 1162); A, VIII, 108 (a. 1170); A, X, 74; A, VIII, 109 f. (a. 1173); A, VIII, 110 f. (a. 1174); A, VIII, 114 (a. 1186); A, II, 441 f. (a. 1170); A, X, 76 ff. (a. 1187); A, X, 408 f. (a. 1193).

<sup>3)</sup> A, VIII, 106 f.; vgl. auth A, VIII, 109 f. (a. 1173); A, VIII, 112 f. (a. 1179).

<sup>4)</sup> A, VIII, 112 f. (a. 1179); A, X, 188 (a. 1204). 5) A, VIII, 123 f. (a. 1197); A, X, 186 f. (a. 1198).

erscheint dann 1200 als Zeuge bei einer Schenkung des Markgrafen Otto für Kloster Richenberg, die in Goslar am Hofe des Königs statts fand, und 1202 in einer Urkunde desselben Markgrafen für die Kirche in Stendal. Er war wohl eine Zeitlang in bevorzugter Stellung im Sefolge des Askaniers<sup>1</sup>).

Es war im 12. Jahrhundert schon häufig geworden, daß Minissterialen auch von fremden Herren Lehen empfingen und deren Basallen wurden. In einem reinen Basallitätsverhältnis werden auch die Magdesburger Dienstmannen zum Markgrafen gestanden haben; es lag im Wesen der Ministerialität, daß ein Dienstmann nicht zu gleicher Zeit zweien herren persönlich zugehören konnte<sup>2</sup>).

Ein Gegensatz zwischen echten Mannlehen und dienstmännischen Hossehen, wie er auf altem Reichsgebiet bis in das 13. Jahrhundert hinein sich erhalten, hat sich im transelbischen Gebiet nicht mehr heraus, bilden können; die rechtliche Gleichmäßigkeit des ganzen Rolonisations, bodens und das überall einheitliche dominium des Markgrafen standen einer solchen Sonderung entgegen; es gab hier eben nur die eine Form des Lehens, das Lehen, das der Markgraf aus eigener Gewalt reichte. Diese Tatsache ist nicht ohne Bedeutung für die rechtliche Stellung der Ministerialität geblieben; sie beförderte eine rasche und gründliche Bersschmelzung der freien und dienstmännischen Elemente in der Mark<sup>3</sup>).

Aber ehe wir die Anfänge der brandenburgischen Ritterschaft — benn sie ist das Resultat dieses Verschmelzungsprozesses — darzulegen beginnen, müssen wir noch einmal die soziale und rechtliche Bedeutung der märkischen Ministerialität erörtern, die jest innerhalb einer aufsteimenden territorialen Verwaltungstechnif und einer neuen politischen Organisation die höchste Steigerung erfuhr. Die Entwicklung der Vogteiverfassung in Brandenburg im 12. und 13. Jahrhundert ist nicht nur ein Gradmesser für die Konsolidation der territorialen Autos

3) Für das Lehen werden unterschiedslos die Ausdrude beneficium und

feodum gebraucht.

<sup>1)</sup> S. oben S. 11 f. (Riebel C, I, 2 ff.), Riebel B, I, 1 (a. 1200); Krabbo: Regesten Rr. 510: . . . Albertus de Arnestene — Tidericus de Parchem — Heinricus de Polchowe — Rodolfus dapiser — Heinricus pincerna; und B, I, 1 f. (a. 1202); Krabbo: Regesten Rr. 517: comes Burchardus de Mansfelt — Theodericus de Parchem — Johannes Gans — Heinricus pincerna — Arnoldus frater eius — Conradus advocatus — Heidenricus de Oesterhusen.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 155 f. Der Jug der akkanischen Ersoberungen siel mit der Richtung der Interessen der Wagdeburger Ministerialen zusammen. Das erklärt umgekehrt auch, daß wir brandenburgische Dienstmannen nicht in magdeburgischem Dienst treffen. Ein Unterschied der Heerschildstellung des Warkgrafen und des Erzbischofs hat darauf sicher nicht den geringsten Einsstuß gehabt, wie v. Sommerfeld a. a. D. S. 161, Unm. 2, will.

nomie, fle ift auch ein Prufffein für die veranderte verfassungsrechtliche Stellung der einstigen "unfreien" Dienstmannschaft.

Die mittelalterliche Form des Lehenswesens entsprach nicht mehr den modernen Anforderungen nach zentralistischer Organisation und den dynastischen Absichten auf weitgehende Nußbarmachung der im Staatszgebilde schlummernden Kräfte. Der Dienst des freien Lehensmannen war von recht allgemeinen, reichsrechtlichen Sesichtspunkten bestimmt. Sin Dienstverhältnis engerer, privater Natur galt als Minderung der Freiheit. Aber die allgemeine Entwicklung, die wachsende Mannigfaltigzseit aller wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse machte doch auch neue organisatorische Schöpfungen nötig. So kam man in dieser Epoche dazu, vom alten Lehenswesen das neue Amterwesen zu unterzscheiden.<sup>1</sup>) Es war eine Reaktion gegen die zersehenden Wirkungen des Feudalspstems; sie wurde ermöglicht durch die Erkenntnis und politische Ausnutzung der Möglichkeiten, die hier aus der rechtlichen Gebundenz heit der Ministerialität sich ergaben.

Überreste bes alten feudalen Verwaltungsspstems können wir auch in Brandenburg noch wahrnehmen<sup>2</sup>). Die älteste Verfassungsform der Mark zeigt sich in den Burggrafschaften, deren wir noch drei: zu Arnezburg, Stendal und Brandenburg antressen<sup>3</sup>). Eine jüngere Schicht der Entwicklung liegt in den Vizegrafschaften vor, deren wir einige auf altmärkischem Boden tressen. Das besondere Rechtsverhältnis dieser Vizegrafen besteht darin, daß sie nicht bei Königsbann richten, sondern vom Markgrafen bereits Belehnung und Amt empfangen, obwohl nach altem Reichsrecht ein Gerichtslehen wie das der Markgrafschaft nicht weiter verliehen werden durfte<sup>4</sup>).

Seit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts bußen Burg, und Viges grafschaften ihre Bedeutung ein und innerhalb eines Menschenalters geht jegliche Spur von ihnen unter. Die neue Verwaltungstechnik führte zu einem Außerdienststellen der älteren Amter<sup>5</sup>); die Vigegrafen und Burggrafen mußten sich in ihr Schicksal ergeben; auch die hilfe

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Spangenberg a. a. D. S. 18.

<sup>2)</sup> Bgl. die ausführliche Darstellung bei v. Sommerfeld a. a. D. S. 126ff.

<sup>3)</sup> Der lette allerdings ist vielleicht als Reichsburggraf zu betrachten; vgl. dafür die Bezeichnung der Stadt Brandenburg als regale castrum, als cambera imperialis in der Urfunde von 1170 (Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 384); doch siehe dagegen Krabbo: Regesten Nr. 398.

<sup>4)</sup> Der Litel "Graf" tam jenen Eblen also nicht zu; sie mögen erst "durch Usurgation oder durch Courtoisse von seiten Oritter" dazu gekommen sein; vgl. v. Sommerfeld, S. 132.

<sup>5)</sup> v. Sommerfeld, S. 140, möchte ihre Beseitigung überall auf direktes Eingreifen der Markgrafen zurückführen.

fremder Onnasten bewahrte sie nicht davor; die Struktur des branden, burgifchen Territorialstaats war icon gefestigt genug, um folche letten inneren Erschütterungen mubelos ju überwinden.

Mit dem Aufhören der Burge und Bigegrafichaften verschwindet auch die markische Nobilität, die wir bis dahin wenigstens auf links: elbischem Gebiet hatten feststellen konnen. Aber auch folche Eblen, die wir ohne besondere Amtestellung in den brandenburgischen Urfunden antrafen (alfo g. B. die Edlen von Salzwedel, Langermunde und Ofter, walde u. a.) fehlen fortan in den Zeugenreihen; manchen Namen bes gegnen wir aber fvater wieder unter ben einfachen milites.

Wenn für die Bogteiverfassung die enge Berbindung mit der Ministerialität charakteristisch geworden ift, so muß es doch aber beache tenswert erscheinen, daß in den Anfängen bes neuen Systems diese Tatfache nicht jum Ausbruce fommt! Die erften Ermähnungen von Bogten in der Mark zeigen uns Freie (nobiles) in diefer Eigenschaft. Wir erwähnten bereits den advocatus de Brandeburch, Theoderich, ber 1160-1179 genannt wird1). Ein Fridericus advocatus de Saltwedel ift und in Urfunden von 1181 und 1183 unter ben nobiles ber Beugenreihen entgegengetreten2); in gleicher Stellung wird noch im Jahre 1209 sein Sohn erwähnt3). hier ift also wohl nicht einmal bas Pringip der Nichterblichkeit des Amtes aufrechterhalten worden; auch auf Evererus von Lindau war ja in der Rlostervogtei von Leitfau fein Sohn Richard gefolgt. Das neue Snftem ift eine Weile neben ben Formen des alten gewachsen, bis es diese schließlich gerschnitten und auf: gelöst hat; sein besonderer Charafter hat sich erst langsam herausgebildet.

Das Wachsen ber neuen Berwaltungsform prägt fich in ber gahl ber Erwähnungen von Bögten in den Urfundenreihen4); 1187 erscheint ein Conradus advocatus gwischen bem Burggrafen von Branbenburg und ben Brüdern von Alsleben, in einer Stellung alfo, die noch auf Nobilität gedeutet werden fann<sup>5</sup>); 1192 finden wir einen Heinricus advocatus hinter nobiles und Geifflichen6); 1197 begegnen wir gleich

<sup>1)</sup> G. oben G. 8 und G. 13, Anm. 3.

<sup>2)</sup> S. oben S. 10 f.

<sup>3)</sup> Riedel A, V, 30 f. (a. 1209); Krabbo: Regesten Nr. 544, Albrecht für das Domftift Stendal; Zengen: Johannes burchgravius in Lubin — Burchardus comes in Valkenstein - Fridericus iunior advocatus in Saltwitele -Fridericus de Hasele — Theodericus dapifer — Engilhardus — Gernandus de Stendale - Hermannus de Stafvelde - Meinhardus Struuing. Über ben Eblen von heffel f. unten.

<sup>4)</sup> Leider engt ber Buftand ber Überlieferung gerade für die wichtigen Jahrzehnte um 1200 unfere Erfenntnis ichmerglich ein.

<sup>5)</sup> Riedel A, X, 76 ff.

<sup>1)</sup> A, V, 27; Krabbo: Regesten Rr. 475.

drei markgrästichen Bögten: Everardus in Spandau, Friedrich in Brandenburg, Heinrich in Fahrland (nördl. Potsdam); sie stehen hinter dem Truchseß und dem Schenken<sup>1</sup>). In einer Urkunde der Markgrasen Otto II. und Albert II. für Kloster Lehnin vom Jahre 1201 erscheint ein Bogt Arnold von Tangermünde<sup>2</sup>). 1202 wird ein Conradus advocatus in gleicher Stellung genannt<sup>3</sup>), 1204 ein Heinricus advocatus in Brandeburch<sup>4</sup>), 1207 ein F. advocatus et pueri sui; derselbe 1208<sup>5</sup>).

Die Zeugenreihe einer Urfunde Albrechts II. für das Domfapitel Brandenburg lautet<sup>6</sup>): . . . laici Theodericus dapifer — Ervinus in Brandeburch — Albertus in Spandowe advocati. Der lette wird in der Borrede jum Sachsenspiegel "Bon der Herren Geburt" als einer von des Reiches Schöffen bezeichnet; er galt also als Schöffenbarfreier?). Wir müssen uns doch gewarnt fühlen, die Zeugen, die wir in der Reihe der Nicht/Edlen, also zwischen den schon bekannten Ministerialen und den Inhabern der Hofamter, treffen, ohne weiteres auch den Minisserialen zuzurechnen. Es kann vorerst nur gesagt werden, daß sie nicht oder nicht mehr der Nobilität teilhaftig sind.

Der Vogt von Spandan wird in den folgenden Jahrzehnten mehrs fach in brandenburgischen Urfunden erwähnt<sup>8</sup>). 1217 werden wir bestannt mit einem Vogt Herwich von Wollmirstedt, 1225 mit den Vögten Otto von Brandenburg<sup>8</sup>), Friedrich von Tangermünde, Ulrich von

<sup>1)</sup> A, VII, 468 ff.; Regesten Rr. 494.

<sup>2)</sup> Die Zengenreihe biefer erst vor einigen Wochen zum Vorschein gekomsmenen Urkunde (im G. St.:A. Berlin) lautet: Nordertus Brandeburgensis episcopus — Baldwinus prepositus in Brandeburch — Burchardus sacerdos in Nidecim — Sifridus comes de Beltiz — Badericus frater suus — Fridericus de Hosterwalt — Heinricus dapifer — Arnoldus advocatus de Tagermunde — Heinricus pincerna.

<sup>3)</sup> B, I, 1 f.; Regesten Rr. 517.

<sup>4)</sup> A, VIII, 125; Regesten Rr. 519.

<sup>5)</sup> B, I, 4 und A, III, 89; Regesten Rt. 532, 534.

<sup>9)</sup> A, VIII, 126 ff. (a. 1209); Regesten Nr. 545.
7) hierüber s. unten.

<sup>8)</sup> A, VIII, 132 ff. (a. 1217); Regesten Rr. 558: Fredericus de Hasle — Erevinus de Jezzant — Conradus de Stoltenhagen — Rodolfus pincerna — Albertus advocatus in Spandowe — Borchardus de Cocstede — Wernerus de Alstermunde laici. B, I, 6 (a. 1217); Regesten Rr. 564: Wernerus de Amvorde — Fridericus de Assele — Arnoldus de Meyndorp — Arnoldus de Rossowe — Sifridus de Pesekendorp — Johannes de Gerseleve — Richardus de Cocstede — Albertus advocatus de Spandowe — Herwichus advocatus de Wolmerstede — Bernhardus de Hildesleve — Johannes de Jericho — Ghevehardus de Alvensleve. B, I, 7 (a. 1217); Regesten Rr. 563: Albertus advocatus de Spandowe — Henricus pincerna —

Arneburg<sup>1</sup>), Degenhardt von Salzwedel<sup>2</sup>), Otto von Bertfau, Gershard von Salzwedel<sup>3</sup>); und so geht es fort in den nächsten Jahren. Es ist unnötig, die Aufzählung fortzusehen; die Urfunden erhellen ja deutslich den Prozes des schnellen Wachstums der Vogteiverfassung und auch der Veränderung des Charafters der Zeugenreihen. Die Mehrzahl der in den Urfunden genannten Nichtedlen sind wohl als Erbministerialen der Warfgrasen anzusprechen; der Charafter der Vogteiverfassung erhält jest gerade durch dies Element die bestimmende Note.

Die neuen Amter waren nicht als Lehen ausgegeben; die Erbliche feit murbe bei ihnen unterdrudt; fie murben "auf Zeit" - im Anfang boch meist wohl auf Lebenszeit — verliehen. Im Amte des Vogtes waren militärische, fistalische und jurisdiftionelle Befugniffe vereinigt4). Die Bogte übten die hohere Zivil, und Kriminalgerichtsbarkeit ihrer Begirfe; die niedere Juftig fiel den Stadt, und Dorficulgen gu; die bochfte Inftang mar ber Markgraf. Ministerialen waren es also gum großen Teil, die jest in der Berwaltung des Territoriums die erfte Stelle einnahmen, die über die landliche und - wenigstens im Anfang - auch ftabtifche Bevolferung die hohe Gerichtsbarteit ausübten, b. b. eine Befugnis, die im Reiche, solange die alte Gerichtsverfassung intatt blieb, nur bem vom Ronig mit Banngewalt ausgestatteten Grafen gustand. Die Ministerialität mar, da ja eine Nobilität in der Mark nicht mehr vorhanden, der erfte Stand, die privilegierte Rlaffe. Ries mandem tonnte es einfallen, einen Ministerialen etwa rechtlich einem freien Bauern ober gar einem Landfaffen nachrangieren ju laffen, weil er dorthin als Unfreier nach der alten landrechtlichen Gliederung

Gozwinus de Boizceneburc — Theodericus de Osterburc — Henricus frater suus — Erwinus de Tornowe — Herwicus advocatus — Henricus de Angern. A, VIII, 140 (a. 1225) unter dem Zeugnis des Grafen Baderich — Alberti advocati de Spandow — Sifridi de Stegeliz — Ottonis advocati de Brandenburg — Alberti militis de Pritzerwe — Jordani militis de Pritzerwe. S. auch Anm. 1, S. 24.

<sup>1)</sup> A, V, 32 (a. 1225) Urkunde des Grafen von Offerburg: praesentibus . . . laicis Arnoldo de Redere — Theoderico quondam dapifero — Meinhardo de Undin — Friderico advocato de Tangermunde — Wichardo de Veltheim — Olrico et Olrico advocatis — Gernando seniore et iuniore. Den Truchseß und einen der beiden Ulriche halte ich für Ministerialen des Osserburgers.

<sup>2)</sup> A, XXII, 3 (a. 1225); Regesten Rr. 586: Heinricus curie nostre pincerna — Conradus de Gartowe — Alvericus de Kercowe — Deghenardus advocatus de Zaltwedele.

<sup>8)</sup> S. auch S. 24, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Bgl. Kühns Gesch. d. Gerichtsverfassung u. d. Prozesses i. d. Mark Brandenburg, I, 101 ff.; Niedel: Die Mark Brandenburg, II, 430 ff.; Spangens berg a. a. D. S. 19 und öfters.

gehöre. Rechtsbegriffe und Rechtsempfinden der Vorväter waren durch gewaltige soziale Verschiebungen umgewandelt oder mit neuem Inhalt erfüllt worden.

Burger, und Bauerntum tritt in den Zeugnissen dieser Epoche noch gang hinter ber führenden Schicht, bem Rittertum bes landes, jurud; diefes wird vor allem jum maggebenden gaftor am hofe bes Rürsten felbst1). Auch seine wirtschaftlichen Lebensbedingungen batten eine bedeutende Erhöhung gefunden. Der Berfall ber alten Burge verfassung hatte der Ministerialität perfonliche und wirtschaftliche Emans gipation gebracht. Ein Teil ber alten Dienstmannen faß jest über bas Land verteilt auf fleinen Rittergutern, emfig bedacht auf Mehrung des Wohlstandes, aber bereit, jederzeit im Dienste ihres herren wieder jur Wehr ju greifen. Das Burgwesen war natürlich nicht untergegangen; es blieb vor allem an den Grenzen der Mark nach Norden und Often von Bedeutung. Aber jest war ein anderer Teil der Ministerialen von einfachen Burgmannen ju Befehlshabern in ber Burg aufgestiegen; fie maren jest gleichsam die Offiziere über die Schar der reifigen Knechte, über die ju geitweiligem Burgdienst verpflichtete landliche Bevolferung; es lag in diefer Stellung ber Reim ju größerer Machtentfaltung, die von den erweiterten Befugniffen der Befehlshaber leicht auch zu größerer perfonlicher und politischer Selbständigfeit führen fonnte2).

2) In diesem Zeitabschnitt haben wir aber nur einige Zeugnisse von den Befehlshabern der Burg Brandenburg; s. A, VIII, 108 (a. 1170) neben A, VIII, 116 f. (a. 1186); A, X, 408 f. (a. 1193); A, VIII, 121 (a. 1194); A, VIII,

<sup>1)</sup> Daß die Nobilität noch jur Zeit Albrechts II. (1205—1220) "die Stute des Landesherren" bilbete, wie Spangenberg a. a. D. S. 21 meint, fann ich nicht annehmen. Das herangiehen der landfremden Robilität gur Beurfundung entspringt wohl mehr außerlichen Motiven. Die Zeit der Regentschaft nach Albrechts II. Tob hat bann endgultig die nichteble Ritterfchaft jum maggebens ben Ginfluß am hofe gebracht. Die Zeugenreiben ber erften Jahre ber Marts grafen Johann I. und Otto III. weisen taum einen Nobilis auf. A, VI, 400 (a. 1226); Regesten Nr. 587: Heinricus pincerna — Teodericus et Heinricus fratres de Ostirburch — Gerhardus de Belitz — Gozwinus de Boizeneburg — Albertus de Nyendorp — Gerhardus advocatus de Saltwedele — Alvericus de Kercowe - Halt de Angeren - Albertus Falie - Albertus de Redekisdorp - Johannes et Alardus Auca (Gans). - A, XV, 7 f. (a. 1227); Regesten Mr. 589: Henricus pincerna — Albertus de Spandowe — Albertus de Niendorp — Henricus de Woldenhagen — Everhardus de Cremcowe — Cono de Piwelingen - Albertus Falie - Halt de Angern - Volcmarus et Rodolfus fratres de Rolstede. - B, I, II f. (a. 1227); Regesten Dr. 592: Henricus pincerna — Albertus de Niendorp — Thegenardus advocatus de Saltwedele - Johannes, Albertus, Fridericus, Hartmannus, Bruniggus fratres de Redekestorp — Albertus de Lypzeke — Olricus advocatus de Arneburch. Bgl. ferner A, X, 195 f. (a. 1228); A, V, 33 (a. 1229); A, V, 33 f. (a. 1229); Regesten Dr. 595, 596, 597.

Es gilt nun, die rechtsständische Gliederung des Boltes im Mittels alter, speziell natürlich in den sächsischen Gebieten, allgemein zu erörtern, um auf diesem hintergrunde eine Beantwortung der in ihrer eigents lichen rechtlichen Problemstellung noch ungelösten Frage nach der "Bersschmelzung" der Ministerialität mit einem Teil der freien ritterlichen Bevölkerung und ihrer Fortbildung zur Ritterschaft und zum niedern Abel des Territoriums zu versuchen.

122 (a. 1195); A, X, 185 f. (a. 1196); A, VII, 468 f. (a. 1197). Unter den dort genannten gehörten die von Saro, Wedding und besonders die von Steglitz und den angesehensten Geschlechtern in der Mart; sie erscheinen des öfteren in der Umgebung des Wartgrafen. In den angesührten Urtunden wird das Wort durgensis gleichbedeutend mit urdanus für den Burgmann, Besehlshaber auf der Burg, verwendet. Seit dem 3. Jahrzehnt des 13. Jahrunderts bedeutet es stets den Bürger einer Stadt; vgl. A, VI, 399 (a. 1225); A, XV, 3 f. (a. 1231); A, XI, 1 f. (a. 1232); A, XIV, 1 (a. 1233); A, III, 341 (a. 1237).

1) Auf die verfassungsrechtliche Entwicklung der Ministerialität ist durch slawische Clemente, die möglicherweise eingedrungen sein könnten, kein Einsluß ausgeübt worden. Bei keiner Familie des märkischen Abels dieser Zeit läßt sich slawische Herkunft auch nur einigermaßen wahrscheinlich machen (f. dagegen B. Suttmann: Die Germanisserung der Slawen in der Mark, Forsch. 4. dr. ar.

Gefch. IX, 452 ff.).

Die in der Urfunde A, III, 89 (a. 1208), Regesten Rr. 534, genannten sclavi nobiles Heinricus, Prizzlaviz. Pribbezlauz et Andreas fratres sind keine "Prinzen" oder Sdle im deutschrechtlichen Sinne. Daß ihnen daß Prädikat nobilis zugestanden wird, hängt mit der slawischen Ständeschichtung zusammen; sie rechnen zum slawischen Abel; aber dieser niedere Abel befand sich in starter Abhängigkeit von den Fürsten (vgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 18), so daß der deutsche Aitter, wenn er auch ein Ministeriale, ihnen völlig gleichgeordnet, wenn nicht gar übergeordnet erschien. So stehen diese slawischen nobiles auch in der Urfunde mitten zwischen deutschen Ministerialen [vgl. die weiteren Beisspiele A, XVII, 3 (a. 1215); A, XXII, 13 (a. 1224); A, I, 445 (a. 1233)]; daß Rächstliegende ist, in ihnen Begleiter des dort ebenfalls genannten Grafen von Schwerin zu sehen.

Aus der Tatsache, daß Albrecht der Bar 1151 (A, II, 440) dem Bischof von Havelberg von vornherein bestätigt "quitquid aliquis sclavorum de possessione terrarum seu facultatum . . . donare voluerit", darf doch nicht gleich auf slawischen Abel oder gar seine Aufnahme in die deutsche Berfassung geschlossen werden. Gegen letzteres spricht auch die Tatsache, daß man sich ja damals noch in der Epoche des Kampses befand, in der es noch häusig zu erbittertem Blutvergießen gekommen ist; vgl. A, VIII, 104 f. (a. 1161); A, VIII, 115 f.

(a. 1187).

In den im 13. Jahrhundert jugewonnenen Gebieten der Mark hat sich allerdings wohl slawischer Abel mit der brandenburgischen Ritterschaft vermischt. Aber jetzt waren auch die gegenseitigen Verhältnisse ganz andere. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts war der deutsche Ritter auch in die nördlichen und nordsösslichen Slawengebiete eingezogen, von den Slawenfürsten selber zum Teil gerusen; vol. Mecklenburgisches U.&B. I, 64, A. Schulte: Der Abel und die deutsche Einche im Mittelalter, S. 294, 300. Es fand so eine friedliche Germanis

Die Urfunden der nächsten Gruppe, der wir uns jetzt zuwenden, also etwa von 1200—1270, weisen in ihren Zeugenreihen einen versänderten Charafter gegenüber den bisher behandelten auf. Richt nur wird die Klassissischen der Namen eine andere, sondern diese Namen selber werden jetzt zahlreicher und machen uns mit einer Fülle neu aufstauchender Geschlechter befannt.

Früher begegneten wir als brandenburgischen Ministerialen denen von Arneburg, von Osterburg, von Gardelegen, von Salzwedel<sup>1</sup>); sie bezeichneten sich nach den festen Plätzen der alten Grenzmark. Im 13. Jahrhundert ist hier ein völliger Wandel eingetreten; jetzt weisen die Namen der ritterlichen Familien in der überwiegenden Wehrheit auf altmärkische und ostsächsische Dörfer und Siedelungen zurück<sup>2</sup>). Soweit wir die frühere Bestzlage dieser Geschlechter kennenlernen, macht sie es sicher, daß ihre Namen nicht erst von den transelbischen Neugrün; dungen abgeleitet sind, deren Namen selber ja auch zumeist auf linkselbische Ortschaftenzurückleiten<sup>3</sup>). Bei der großen Zahl der neuen Familien, die uns jetzt bekannt werden, ist es von vornherein wahrscheinlich, daß sie nicht alle ihrem Ursprung nach Dienstmannen gewesen sein können.

Bon höchstem Interesse ift es, daß wir die Bezeichnung "Minissterialen" in unserm urkundlichen Material seit dem Jahre 1200 nur

sierung dort statt, die Verschmelzung der wendischen Robilität mit der deutschen Ritterschaft wurde vorbereitet und eingeleitet. Die Zahl pommerscher Basallen deutscher Hertunft, die wahrscheinlich im Uterland schon vor der Eroberung durch die Astanier ansässig waren, ist nicht gering, vgl. Riedel: Die Mart Bransdenburg, I, 466 f., II, 44 ff. (damit wird v. Sommerselds Annahme betr. wens dischen Ursprungs der Familie von Greiffenberg recht fraglich gemacht, vgl. v. S. a. a. D. S. 24 f.; auch wendische Bornamen sind im Kolonisationsgebiet tein Beweis für slawische Absammung, vgl. unten S. 33 Anm. 2).

In den Gebieten Medlenburgs und Pommerns, die im 13. Jahrhundert der Mart angegliedert wurden, waren natürlich jahlreiche slawische Sele anssässig, vgl. B, l, 17 f. (a. 1236); ich erinnere auch an die Familien v. Borte, v. Dargat.

<sup>1)</sup> S. oben S. 10 ff.

<sup>2)</sup> Die unter der Regierung Johanns I. und Ottos III. hauptsächlich ges nannten Familien sind: Gartow, Kerfow, Osterburg, Belig, Boigenburg, Stens dal, Gänse von Putlig, Werben, Reuendorf, Angern, Falte, Restorff, Albert von Spandau, Woldenhagen, Rolstedt, Plotho, Arneburg, Meiendorf, Gröben, Stegelig, Salzwedel, Wellen, Lornow, Irrleben, Care, Wustrau, Veltberg, Dalhem, Wusterhausen, Kruge, Schulenburg, Knesebeck, Bertsau, Hassel, Bardes leben, Königsmarck, Rossow, Dannenberg, Wolf, Krasau (b. Wagdeburg), Kaasstedt, Redern, Sidow, Alvensleben, Buch, Bornim usw. Eine Fortsetzung der Geschlechternamen der späteren Zeit s. bei Spangenberg a. a. D. S. 71 ff.
3) Vgl. die Auszählung bei Riedel: Die Mark Brandenburg, II, 46 ff.

noch an einigen wenigen Stellen wiederfinden, obwohl die Zahl der erhaltenen Zeugnisse rasch von Jahr zu Jahr anwächst. Das rechtliche Verhältnis, dem wir die dahin eine weittragende Bedeutung für die verfassungsgeschichtliche Entwicklung der Mark zuerkannten, sindet sortan — mit wenigen Ausnahmen — keine Erwähnung mehr in den Quellen. Man hat deshalb früher dis auf v. Sommerselds Unterssuchungen auch nie von einer märkischen Ministerialität schlechtweg gesprochen, sondern nahm an, daß das verfassungsrechtliche Institut der Ministerialität in die Koloniallande überhaupt keinen Eingang gesunden habe<sup>1</sup>). Das Wort "ministerialis" habe in Brandenburg, wenigstens dort, wo es noch im 13. Jahrhundert erscheint, wie in Schlessen, nur die Inhaber der Hossimter und andere höchste Beamtete bezeichnet. Wir müssen also eine gründliche Erklärung des offenbaren Entwicklungs, resultates versuchen.

Von "Winisterialen" hörten wir zuletzt in der großen Aussassingen urkunde der Warkgrasen für das Erzstift Wagdeburg 1196<sup>2</sup>); danach begegnen wir erst 1225 wieder diesem Worte. Im selben Jahre nämslich verkauste Eraf Heinrich I. von Ascharien als Vormund der beiden Warkgrasen Johann und Otto der Stadt Werben die Wiese Prinzsow mit Rat der Edlen und Winisterialen<sup>3</sup>):... quod nos una cum nostris nepotibus de Brandenburg pro quodam debito persolvendo, habito super consilio tam nobilium quam ministerialium discretorum, burgensibus de Werbene vendidimus... Die nicht klassissierte Zeugenreihe enthält die Ramen der Erasen von Lüchow, Oster, burg und Dannenberg; serner die Alverici militis de Kerkowe — Gerhardi de Cartbowe — Johannis Gans — Thegenhardi<sup>4</sup>) — Gozwini<sup>5</sup>) — Thiderici de Osterburg — Heinrici fratris sui — Gerhardi de Belitz — Tiderici de Ecsted — Ottonis advocati de Bertigge —

<sup>1)</sup> Bgl. C. Hegel: Geschichte ber medlenburgischen Landstände bis jum Jahre 1555 (Rektoratsprogramm Rostod 1856), S. 22 und S. 22, Anm. 3; Tischoppe: Stenzel: Schlesische Lustundensammlung z. Gesch. d. Urssprungs d. Städte u. d. Einführung u. Verbreitung deutscher Rechte, 1832, S. 54 und 70; G. W. v. Raumer in Ledeburs Allgemeinem Archiv IX, S. 294 Anm. und: Geschichte und Verkassung der Churmark Brandenburg S. 67; S. W. Wohlbrück: Geschichtliche Rachrichten von dem Geschlecht von Alvenssleben I, S. 90 Anm.; L. v. Ledebur: Opnastische Forschungen II, S. 51 st.; Riedel: Die Wark Brandenburg II, 162; C. Bornhat; Preußische Staats: und Rechtsgeschichte S. 8. Etwas abseits steht Oronsens Ansicht: Geschichte der preußischen Politik 21, 30.

<sup>2)</sup> S. oben S. 11 f.

<sup>3)</sup> Codex diplom. Anhalt. II, Mr. 81. Rrabbo: Regeften Mr. 581.

<sup>4)</sup> Bogt von Salzwedel.

<sup>5)</sup> von Boigenburg.

Heinrici de Stendal — Sifridi de Stegeliz — Alberti advocati de Spandowe — Heinrici de Kungesmarck — Friderici de Kamerik — Johannis et Arnoldi de Werbene<sup>1</sup>). Die Reihe der Ritter, die mit Albrich von Kerfow beginnt, enthält die bekanntesten Namen jener Zeit; nur Friedrich von Kameric wird allein hier erwähnt.

1253 tauschen die Markgrafen von Brandenburg Uda, die Sattin des mächtigen Magdeburger Ministerialen Nichard von Zerbst, der auch markgrästicher Basall geworden war, vom König Wilhelm (von Holland) ein gegen Grita, die Sattin Heinrichs von Herbke. Das Wort ministerialis wird, dem Anschein nach mit Absicht, in der Urkunde vermieden; wir kommen auf diesen ganzen Vorgang, der bestimmten politischen Zweden entsprang, an späterer Stelle aussührlicher zu sprechen<sup>2</sup>).

priswalt Seehausensches Stadtrecht. Darin ist enthalten die Bestims mung, daß der Schuldner eines Bürgers sich vor dem Stadtgericht zu verantworten habe "exceptis nostris ministerialibus, militibus at que servis3)." Das Beachtenswerte ist hier das Nebeneinander von ministerialis und miles. v. Sommerfeld sieht in ersteren an dieser Stelle "nicht jeden Dienstmann schlechthin, sondern den hofs oder Landesbeamten zum Unterschied von den übrigen Mannen<sup>4</sup>)." Ich werde auch hierauf erst an späterem Ort zurückgreisen<sup>5</sup>).

1269 schließen die Markgrafen Otto und Albrecht aus der Salzwedler (ottonischen) Linie ein Bündnis mit dem Herzog Johann von Braunschweig. Sie verpstichten sich zu einer Geldleistung, für deren pünktliche Zahlung sie mehrere Vasallen zu Bürgen stellen: quandocumque dictam pecuniam terminis non solverimus prelibatis, intrabunt nobilis dominus Lutardus de Meynersem senior<sup>6</sup>), ministeriales Johannes dictus Balch — Rodolfus de Boyster — Ulricus de Crüge — Gevehardus de Alvensleve — Johannes Gans —

<sup>1)</sup> Der Graf von Offerburg ist im 13. Jahrhundert nur in diesem einen Fall in einer brandenburgischen Urkunde nachweisbar. — Die von H. Krabbo: Forsch. 4. br.:pr. Gesch. XXV, S. 1 mitgeteilte Urkunde des Jahres 1225 (Resgesten Nr. 584) (betr. markgrässicher Dienstmannen in Worpswede) kommt natürlich für unsere brandenburgischen Verhältnisse nicht in Vetracht. Ebensomenig die Urkunde Codex diplom. Anhalt. II, Nr. 116 (a. 1233) Regesten Nr. 612; auch die dort genannten Ministerialen sind ja nicht brandenburgische.

<sup>2)</sup> G. unten G. 73 f.

<sup>3)</sup> Riedel A, III, 342 f.; Rrabbo: Regesten Rr. 795.

<sup>4)</sup> v. Sommerfeld a. a. D. S. 146, Anm. 1.

<sup>5)</sup> S. unten S. 96 ff.

<sup>9)</sup> Ein nichtbrandenburgischer Gbler, der langere Zeit am hofe der Martsgrafen fich aufhielt.

Gerardus Wolf — Arnoldus de Jagowe quilibet in loco sibi prefixo<sup>1</sup>).

Die Nennung von Ministerialen sindet hier wie in dem erstanges sührten Beispiel von 1225 bei einer Gelegenheit statt, wo auswärtige Einstüsse von vornherein angenommen werden können. Die Beispiele von 1253 und 1256 dürsen aber nicht auf ein Ministerialitätsverhältnis gedeutet werden; es besteht also die Tatsache, daß in den brandenburs gischen Urkunden von 1200—1270, mit zwei Ausnahmen, die auf Besziehungen nach auswärts hinweisen, sich feine Erwähnung von Dienstsmannen sindet. Es ist doch wahrscheinlich, daß in den beiden Urkunden von 1225 und 1269 nur die für auswärtige Rechtsverhältnisse charaksterissischen Begriffe auf Berhältnisse in Brandenburg übertragen sind, die wir als Ministerialität im alten Sinn vielleicht nicht mehr bezeichnen können.

Allerdings erfahren wir späterhin, 1269 und 1280, sogar noch von Ministerialentausch zwischen den Markgrafen und dem Erzstift Magdesburg, und dem Wort ministerialis begegnen wir auch sonst noch in den Jahren 1280, 1292, 1308, 1317, sogar noch 1337; aber auch hinsichtlich dieser Fälle werden wir in einem späteren Abschnitt ausführen, daß hier Besonderheiten vorliegen, daß nicht auf ein eigentliches Ministesrialenverhältnis geschlossen werden kann<sup>2</sup>).

In den klassistierten Zeugenreihen der Urkunden des 12. Jahrs hunderts fanden wir die beiden großen Gruppen der nobiles und der ministeriales. Die Urkunden der ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts sind zum großen Teile unklassistiert; es ist dies gleichsam das Kennzieichen einer Übergangsepoche zu einer neuen Urt der Rlassistation der Zeugenreihen, die sich seit 1230 etwa in zunehmendem Maße nach den nobiles, dem hohen dynastischen Adel, und den milites, den Kittern, gruppieren.

Die Anfänge des Ritterwesens führen in frühe Zeit zurück; sie waren gegeben mit dem Aufhören des alten Bolksheeres und der Besschränkung des Wassendienstes auf bestimmte Volksgruppen. Ritters wesen und Lehenswesen standen in engem Jusammenhang, und wie bei diesem so wurden auch bald für ersteres in seiner Entwicklung öffentlichs rechtliche Gesichtspunkte bestimmend. Im Ritterwesen kommt jenes neue korporative Element des mittelalkerlichen Ständewesens zur Ersscheinung, das der stärkste Antried in der Überwindung der alten gedurtssständischen Ordnung geworden ist. Im Rittertum, einer Art universaler

<sup>1)</sup> Riedel B, I, 100 f.; Krabbo: Regesten Rr. 967; über das "Einlager", von dem hier die Rede, vgl. unten S. 116, Anm. 4.

<sup>2)</sup> S. unten S. 74 ff. und 96 ff.

Organisation, beren Ideen eine bedeutende Schwungfraft innewohnte, entfalteten sich weithinwirkende rechtsbildende Rrafte, die sich sowohl in bem politischen Aufbau der Territorien als auch in dem Neubau ber rechtsständischen Gliederung des Bolfes bewiesen. Es mar bedeus tungevoll, daß die Ministerialen, beren fogialer Aufstieg gerade auf ihre militärische Bermendbarteit jurudjuführen ift, vom Ritterwesen von Unfang an nicht ausgeschlossen waren.

Die alten Geburteftande murben in unferer Epoche erfest burch bie neuen, auf forporativer Bafis erwachsenen Berufsstände. Richt mehr Die alte Scheidung in Frei und Unfrei galt jest für die Ritter. Der friegerische Beruf, der von den Uhnen her in einer Familie geubt mar, ichloß alle jum gleichen Stande jusammen, gab allen die gleiche Ehre por den übrigen Boltsgenoffen. Eine ariftotratische Berufsgenoffen, schaft schuf sich in den Formen des Rittertums doch auch schon wieder bie Reimzellen zu ben fpateren Rechtsnormen eines neuen ariftofras tifchen Bolts, und Geburtsftandes. Im Rittertum fand die fogiale Gleichberechtigung, die der Ministeriale icon lange mit dem fleinen freien Rittersmann errungen hatte, einen vollen rechtlichen Ausbrud, eine Anerkennung, für die die alte farre Ronftruftion der mittelalter; lichen landrechtlichen Begriffe nicht biegfam genug mar.

Die Institution des Rittertums, die an der neuen landschaftlichen Gliederung ihren Rudhalt gewann und in ben territorialen Ritter; Schaften reich verknofpet jur Blute gelangte, ift in Deutschland mah: rend bes 12. Jahrhunderts, langfam von Guden nach Norden vor: gedrungen. Wir ertennen ihr Borruden an der Ginburgerung des Wortes miles als Litel und Standesmerfmal in den Zeugenreiben der Urfunden. Un der brandenburgischen Grenze treffen wir 1204 jum erstenmal zwei Ritter in einer Urfunde Ottos II. für Lehnin1). Das nächste Zeugnis stammt aus dem Jahre 1208, bas britte von 1209. Eine andere Urfunde biefes Jahres faßt icon famtliche Zeugen unter ber Bezeichnung milites jusammen2). In ben nachften beiben Jahr: gehnten ift ber Gebrauch bes miles noch ichwantend und willfürlich; aber er gewinnt feit ben breißiger Jahren bes 13. Jahrhunderts große Regelmäßigfeit3); die Mehrzahl der Zeugen führt jest den Titel; und

2) A, III, 89 (a. 1208); A, VIII, 126 ff. (a. 1209); A, III, 89 ff. (a. 1209);

<sup>1)</sup> Riedel A, X, 188; Rrabbo: Regesten Rr. 522. — In den Zeugniffen bes thuringifchen Rlofters Walfenried werden 1193 die erften Ritter ermahnt, in Westfalen 1198, in Medlenburg 1219, in Pommern 1235.

Regesten Rr. 534, 545, 546.
3) Bgl. A, X, 80 f. (a. 1211); A, VIII, 137 f. (a. 1220); VIII, 140 (a. 1225); VI, 399 (a. 1225); VI, 400 f. (a. 1226); VIII, 140 f. (a. 1226); VIII,

seit derselben Zeit werden in brandenburgischen Urkunden auch in gleischer häusigkeit Ritter und Knappen unterschieden (anfangs milites — clientes bzw. servi; dann milites — famuli, im 14. Jahrhundert häusig armigeri)<sup>1</sup>). Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ist die Besteichnung miles als rechtlicher Begriff der Zugehörigkeit zur Rittersschaft, später zum niedern Adel bereits fest geworden<sup>2</sup>).

hinter dem Worte miles im 13. Jahrhundert war gleichsam vers borgen der Verschmelzungsprozeß zweier verschiedener Elemente. Ches mals unfreie, dienstmännische und altfreie Ritter waren jetzt unter seinem Zeichen zu einem neuen, territorialen Geburtsstande vereinigt. Die Besonderheit der Verfassungsverhältnisse auf brandenburgischem Boden hat in höchstem Maße auf diesen Vorgang fördernd gewirft und hat rasch die Rahtstelle zwischen beiden Gliedern ausgeblaßt und zum Schwinden gebracht.

Bei einer Neihe brandenburgischer Nittergeschlechter läßt sich doch noch der Nachweis ihrer altfreien Abstammung führen; sie erscheinen im 12. Jahrhundert unter der Klasse der nobiles; aber dieser Begriff hat in der Zeit der Herausbildung des Territorialstaats eine bedeutende

141 f. (a. 1227); V, 33 f. (a. 1229); VIII, 143 (a. 1230); XXII, 428 (a. 1232); XIII, 203 (a. 1233); XXII, 364 f. (a. 1233); XXIV, 332 f. (a. 1236); VIII, 151 ff. (a. 1238); XI, 3 (a. 1240) usw. usw.

1) Jum erstenmal in Belzig an der brandenburgischen Grenze 1219 (A, X, 193); dann in der Mark selbst A, XXII, 364 (a. 1233); A, X, 199, 200 (a. 1241); A, XV, 11, 87 (a. 1243); B, I, 23 f. (a. 1244); A, XIV, 3 f. (a. 1247); XXV, 171 (a. 1248); XV, 11 f. (a. 1249); A, XIII, 210 f. (a. 1261); A, I, 295 f. (a. 1264); A, XVI, 320 (a. 1269); XXII, 371 (a. 1270); XVI, 320 f.

(a. 1280) usw.

2) 1231 ließen sich auch die beiden Markgrafen von Brandenburg zu Ritstern schlagen; sie waren so gleichsam die primi interpares (f. Riedel, D, Chronik des Pulkama a. 1231).

Als ehrendes Prädikat für den des Nittertitels Teilhaften wird oft auch die Bezeichnung "dominus" gebraucht. Wir sinden sie für den oben (S. 13, Anm. 3) erwähnten Gerbert von Leißkau, der sie vielleicht noch wegen seiner Robilität trug. Dann hören wir von Evererus von Lindow und seinem Sohn Nichard als von den Herren von L. (S. 9); 1200 wird der dominus Fridericus de Osterwald genannt (A, XVI, 395). Aber das Prädikat dominus ist untegelmäßig und willsürlich geblieben. Werden Ritter und Knappen in einer Zeugenreihe ausgeführt, so werden nur die ersten als herren bezeichnet. Bgl. A, XV, 8 f. (a. 1231); A, XVII, 4 (a. 1232); A, XXII, 363 (a. 1232); A, X, 198 (a. 1233); X, 198 f. (a. 1234); VI, 14 (a. 1235); XIV, 5 (a. 1248); II, 202 (a. 1263); XIII, 211 f. (a. 1267); B, VI, 11 f. (a. 1272). — Zuweilen wird der dominus-Titel nur der Geistlichseit (B, I, 106 f., a. 1271; A, XXIV, 338, a. 1285) oder den Angehörigen des hohen Abels zuteil (B, I, 23 f., a. 1244; A, XIV, 10, a. 1267; A, VIII 168 f., a. 1269; B I, 100 f., a. 1269; A, VII, 243 f., a. 1270 usw.

Einschränfung erfahren; nur noch die hochabligen dynastischen Familien im Reiche führen im 13. Jahrhundert dies auszeichnende Prädikat; die Wehrzahl der Altsreien steht im territorialen Verband und begnügt sich mit dem Kennwort des neuen Geburtsstandes, eben mit dem einsfachen Titel des miles.

Der Verlust der Nobilität ist augenscheinlich bei der Familie der Gänse von Putlig; 1179 wird ein Johann Gans in einem kaiserlichen Schreiben als nobilis angeredet; seit 1200 finden wir die Angehörigen des Geschlechts den einfachen Rittern des Landes zugeordnet.).

In Urfunden von 1177, 1179, 1181 war uns als nobilis ein Ger; hard Falfe (von Urneburg) entgegengetreten2). 1226 treffen wir einen Albert Falfe (Falie) wieder; jest und in den folgenden Jahren siets in einer Stellung, die deutlich die Jugehörigkeit zur niederen Ritterschaft bekundet3).

In der Vorrede zum Sachsenspiegel "Von der Herren Geburt" wird under des rikes scepenen aus dem Nordschwabengan der voget albrecht von spandowe erwähnt, dem wir als Angehörigen des Nittersstandes dann in einer Neihe märkischer Urkunden seit dem Jahre 1209 begegneten<sup>4</sup>).

Unter den in jener Vorrede aufgeführten edlen, schöffenbarfreien Familien franklicher herkunft befinden sich auch die von Rlöden (de von klodene). Einen Werner von Rlöden trasen wir in einer märkischen Urkunde von 1181 unter den nobiles. Auch dies Geschlecht hat im 13. Jahrhundert das Prädikat der Edelfreiheit eingebüßt<sup>5</sup>).

In der Zeugenreihe einer Urfunde Albrechts II. für das Kloster hillersleben vom Jahre 1217<sup>6</sup>) erscheinen die drei Familien von hassel, von Meiendorf und von Rossow, die ihrer herkunft nach ebenfalls als

2) S. S. 10 und S. 13, Anm. 3.

<sup>1)</sup> S. S. 17, Anm. 2.

<sup>3)</sup> A, VI, 400 tt. 400 f. (a. 1226); A, XV, 7 (a. 1227); A, XIII, 312 (a. 1236); A, XV, 11 (a. 1243), 11 (a. 1249). Rrabbo: Regester Rr. 587, 589, 635, 685, 724.

<sup>4)</sup> S. S. 22 f.

<sup>5)</sup> Bgl. S. 10 und A, VIII, 142 (a. 1230); A, X, 198 f. (a. 1234); A, XVIII, 371 f. (a. 1300). Bgl. auch R. F. v. Albben: Geschichte einer altmärstischen Familie im Laufe der Zeiten von ihrem Anfang bis zur Gegenwart, 1854.

<sup>6)</sup> B, I, 6 (a. 1217); Regesten Rt. 564: Wernerus de Amvorde — Fridericus de Assele — Arnoldus de Meyndorp — Arnoldus de Rossowe — Sifridus de Pesekendorp — Johannes de Gerseleve — Richardus de Cocstede — Albertus advocatus de Spandowe — Herwichus advocatus de Wolmerstede — Bernhardus de Hildesleve — Johannes de Jericho — Ghevehardus de Alvensleve.

edelfrei anzusprechen find, die aber im Berlaufe des 13. Jahrhunderts ihre politische Freiheit eingebüßt haben.

Die Familie von haffel ift bis 1240 nachweisbar. Friedrich von Saffel ericheint in unflafifigierten Zeugenreihen von 1208 hinter bem angesehenen Eblen von habmereleben und vor bem dapifer Dietrich, 1209 hinter Fridericus iunior advocatus in Saltwedel, ber ein nobilis ift, und vor dem Truchfeffen1), 1212 hinter dem Grafen von Schwerin und Jachego von Salgwedel, ber aus bem Gefchlecht ber Eblen von Salzwedel, und vor den Ministerialen von Ofterburg2), 1215 hinter dem Burgarafen von Brandenburg und vor dem mächtigen Magdes burger Ministerialen von Briegen3); in Urfunden der Jahre 1215. 1216, 1217 ift er stets allen bekannten Ministerialen und Rittern vorans gestellt4). Er steht gleichsam auf einer übergangestufe zwischen Robilität und niederadliger Ritterschaft. 1240 erscheint ein Siegfried von Saffel an erfter Stelle in der Zeugenreihe vor Bertold von Feldberg (f. unten), Dietrich von Strabow, Willefin von Lornow und anderen Rittern. 1244 treffen wir jum letten Male einen Friedrich von Saffel, jest ine mitten brandenburgifcher Ritter 5).

Bon den von Meiendorf berichtet die Landrechtsglosse jum Sachsen: spiegel im 14. Jahrhundert, daß fie Schöffenbarfreie seien6). Aber die Bezeichnung nobilis, die noch im 12. Jahrhundert folden Familien anhaftete, trugen fie lange nicht mehr; die urfundlichen Zeugniffe bes 13. und 14. Jahrhunderts tennzeichnen fie durchaus als Angehörige der Ritterschaft?). Wenn man den Verlust der Robilität auf ein Serab; finten in die "unfreie" Ministerialität, auf den Berluft der alten geburts; ftandischen Qualität jurudführen will, so muß boch diese Gloffenstelle ebensofehr gegen diese Unnahme bedenklich machen wie die klare Aus; drudsmeise ber Borrede jum Sachsensviegel. Dber follte Gife von Reve gow, in beffen Rechtsbuch ber Ministeriale ja noch durch die ftartsten Schranken von den Freien geschieden ift, den Übertritt des Bogtes

<sup>1)</sup> A, XVII, 2 f. (a. 1208); A, V, 30 (a. 1209). Bgl. S. 21, Anm. 3. Regeften Dr. 536, 544.

<sup>2)</sup> B, I, 5 f. (a. 1212); Regeften Dr. 550. Der Eble Jacko bon Galis wedel ift fpater nach Dommern gezogen und bat die Witme des Bratislam von Guttow, Dobroslama, geheiratet; fo ift er der Stammbater der fpateren Grafen von Gustow geworden; f. Pommeriches U.B. I, G. 158, Nr. 212; G. 259 f., Mr. 346. Bgl. auch Riedel: A, XXII, 363 (a. 1231); A, XVI, 316 (a. 1235).

<sup>3)</sup> A, VIII, 130 f. (a. 1215). 4) A, XV, 7 (a. 1215); A, VIII, 132 (a. 1216); A, VIII, 136 (a. 1217). 5) A, XI, 3 (a. 1240); A, X, 202 f. (a. 1244); Regesten Rr. 664, 694.

<sup>6)</sup> S. S. 106, Anm. 2.

<sup>7)</sup> Bgl. v. Zallinger: Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegele, S. 48, 61f. Bei Riebel: B, VI, 1 (a. 1230); C, I, 10 (a. 1280) und Register.

G. Winter, Die Ministerialität in Brandenburg.

Albrecht und berer von Rloden in die brandenburgifche Ministerialität einfach mit Stillschweigen übergangen haben1)?

Much für die von Rossow ift altfreie herkunft mahrscheinlich2). Seit 1249 tritt bas Gefchlecht in ben brandenburgifchen Urfunden wieder hervor; es hat sich, wenn auch nicht mehr als nobilis bezeichnet, boch eine auszeichnende Stellung innerhalb der Zeugenreihen bewahrt. 1249 fieht Johannes von Rossow hinter dem Grafen von Dannenbera und Friedrich von Care3), aber vor Johannes Gans und andern Rittern; in den beiden folgenden Jahrzehnten finden wir ihn ftete an der Spige ber Zeugenreihen vor Johannes Gans, vor benen von Offerburg. von Alvensleben ufw.4). In späteren Jahren fiehen die Angehörigen des Gefchlechts dann aber mitten swifden den andern Bertretern ber brandenburgifden Ritterfchaft5).

Eine gang ähnliche Beobachtung gilt auch für die von Feldberg. 1177 und 1181 begegneten wir einem nobilis Ronrad von Felbberg; 1227 und 1236 fieht ein Bertold von Feldberg als dominus bezeichnet an der Spige der Zeugen; 1240 steht er hinter Siegfried von Saffel, vor Dietrich von Stralow und andern, 1242 vor Willefin von Tornow, 1244 vor Friedrich von Care, vor Friedrich von Bertfau und andern Rittern, an der Spipe aller Zeugen6). Doch gehörte die Familie nicht mehr zu den nobiles; eines ihrer Mitglieder war im 14. Jahrhundert martgräflicher Sofrichter7).

<sup>1)</sup> v. Zallinger a. a. D. S. 183 ff. behandelt eingehend die Reichsichöffen ber Borrede. Er glaubt, fie alle feien in die Minifterialität übergetreten. Aber bei teinem der Genannten lagt fich der Rechtsvorgang des übertritts mahr: scheinlich machen; Albrecht von Spandau mar die hauptstute der Anficht Bale lingers. Wir werden alsbald auf die Theorie v. Zallingers, daß der Grund für den Berluft der Robilitat der "Ubertritt" in die Dienstmannschaft gemesen fei, naber einzugeben haben.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Zallinger a. a. D. S. 35, 56, 73 f.

<sup>3)</sup> A, XV, 11 f. (a. 1249); Krabbo: Regesten Rr. 724. — Auch F. v. Care (Rarow) tritt mehrfach in den Zeugenreihen an die erfte Stelle, findet fich ander: seits aber auch mitten swischen andern Rittern; vgl. A, XXII, 364 (a. 1233); XXII, 366 (a. 1240); VI, 87 f., 88 (a. 1241); VIII, 157 (a. 1244); X, 3 (a. 1257); Regesten Rr. 614, 668, 672.

<sup>4)</sup> A, XXV, 171 f. (a. 1251); XXII, 6 (a. 1252); XXII, 6 f. (a. 1253), 369 f. (a. 1254); XIV, 8 f. (a. 1263); XI, 5 (a. 1264); XXIV, 339 (a. 1266); Regesten Rr. 734, 752, 769, 774, 882, 904, 919.

<sup>5)</sup> A, XXII, 374 f. (a. 1284); VI, 347 f. (a. 1321) usw.
6) Wgl. S. 10 f. Ferner A, VI, 11 (a. 1227); B, I, 17 f. (a. 1236); A, XI, 3 (a. 1240); A, X, 200 f. (a. 1242); A, VIII, 156 f. (a. 1244); A, X, 202 (a. 1244); Regesten Nr. 636, 664, 680, 688, 695.

<sup>7)</sup> A, XIX, 14 (a. 1344); A, XXI, 35 (a. 1352); s. auch noch B, I, 203 (a. 1292); A, VI, 28 (a. 1298); A, XIII, 11 (a. 1300); B, I, 255 (a. 1304).

Wenn wir der Vollständigkeit halber noch einige Aittergeschlechter Brandenburgs namhaft machen, die ihrer Abstammung nach als altstrei angesehen werden müssen, so erheben wir nicht den Anspruch, die wirks liche Zahl solcher Familien auch nur annähernd feststellen zu können; das Waterial versagt für dieses Ziel. Wir erwähnen nur die von Wellen<sup>1</sup>), von Eichstedt<sup>2</sup>), von Gröben<sup>3</sup>) und die erst in späterer Zeit nach Brandens burg übergesiedelten von Redern und von Wedel<sup>4</sup>). Altstreie Herkunft ist möglich auch bei denen von Kröcher und von Wodenswegen<sup>5</sup>).

Es ist eine allgemeine säkulare Erscheinung, die wir auch hier in den brandenburgischen Zeugnissen beobachten: ein Teil der edelfreien Bevölkerung scheidet aus seinen alten rechtsständischen Verhältnissen aus und verseinigt sich mit der Ministerialität der Fürsten zu einem neuen territorialen Berufs; und Geburtsstand der Ritterschaft und des niederen Adels.
Große verfassungsgeschichtliche Verschiebungen sind dahinter verborgen.

Diese allgemeine Problemstellung hat gerade für die benachbarten Gebiete Ostsachsens und Ostsalens eingehende Behandlung erfahren. Alle rechtsständischen Berhältnisse des Mittelalters kamen im Gerichts, wesen zum prägnantesten Ausdruck, und so mußte gerade die Unterssuchung, die die Umbildung der gesamten Gerichtsverfassung an der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts ins Auge faßte, spezielle Resultate auch hinsichtlich der Umwälzungen innerhalb der mittelalterlichen Geburts, und Rechtsstände zeitigen. Fassen wir die Ergebnisse der Arbeiten v. Zallingers und E. Meisters über den Sachsenspiegel und über die osssässischen Gerichtsverfassung zusammens), so haben wir die Ertenntnis, daß die rechtsständischen Verschiedungen, die wir aus den Zeugenreihen der Urfunden jener Zeit herauslesen, in der veränderten Zusammenssehung der Gerichtsgemeinde des Grafengerichts ihre notwendige Parallele sindet. Bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts gehörten

<sup>1)</sup> S. A, XVI, 2 f. (a. 1151); A, XXII, 421 f. (a. 1197); A, XVII, 2 f. (a. 1208); B, I, 14 f. (a. 1233).

<sup>2)</sup> Bgl. Familienbuch bes bynastischen (?) Geschlechts der von Eickstedt in Thüringen, Pommern, den Marken und Schlessen, bearb. von Frhr. v. Eickstedt, 2 Bbe., 1860.

<sup>3)</sup> Bgl. die im Codex diplom. Anhalt. I, Ar. 362, 413, 425, 461, 464 ufw. gegebenen Belege.

<sup>4)</sup> Bgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 152, Anm. 1; v. Zallinger a. a. D. S. 93, 112; h. v. Webel: Über die herfunft, die politische Bedeutung und die Standesstellung des Geschlechts von Wedel, 1915.

<sup>5)</sup> A. D. v. Kröcher: Geschichte des Geschlechts von Kröcher, 2 Bde., 1864 f.
— Märkische Forschungen VIII, 41 ff., 186 ff.; v. Sommerfeld a. a. D. S. 152, Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Zallinger: Die Schöffenbarfreien bes Sachsenspiegels 1877. — E. Meister: Offfälische Gerichtsverfassung im Mittelatter, 1912.

au ihr die nobiles und die liberi, b. h. die gesamte freie Bevolferung des Gaues, gleichgültig ob ritterlichen ober bäuerlichen Standes1). Aber schon drang jest auch hier die Ministerialität ein; sie usurpierte ihren Plat auf der Schöffenbant: ein Vorgang von höchster Bedeutung! Der soziale Unstieg der Dienstmannen hatte Bresche gelegt in die alte überkommene Rechtsfagung; der Ministeriale stellte sich neben den freien, den ichoffenbarfreien Mann. Es war dies zugleich ein finne fälliger Ausbrud bafur, bag die alte geburtsftandifche Gliederung gers brochen, daß fortan die Scheidung in ritterlichen und bäuerlichen Stand rechtsständische Qualitäten begründen würde. Und während gur gleichen Beit ein Teil der Gerichtsgenoffen ihre Nobilität damals einbuft und in der neuen Ordnung des Ritterstandes (milites) mit den Ministerialen verschmilt, seben fich die Mächtigeren unter den nobiles über ihre Dinge pflicht überhaupt hinmeg; fie machen fich von der Gerichtsgewalt der neuen Territorialherren immun und schwingen fich selber zu fleinen Onnaften, ju Freiherren auf; auf der andern Seite gieht fich auch die bäuerliche Bevölkerung aus dem einstigen Grafengericht jurud und schafft sich durch den Ausbau der Freis und der Gogerichte einen neuen Gerichtsstand, eine neue Gerichtsverfaffung; das alte Grafengericht, in dem die milites altfreier und dienstmännischer Bers funft jurudblieben, murde jum Standesgericht der Ritterschaft des Territoriums2).

Nach v. Zallingers und E. Meisters Annahme war es ein Gericht "unfreier" Nitter, ein Gericht für Ministerialen geworden. Ein Teil der alten Robilität habe sich in jener Epoche veranlaßt gesehen, freiwillig den alten Geburtsstand aufzugeben und sich in die milde Form der Hörigkeit, die Dienstmannschaft zu begeben. Den Übertritt, der nach der Anschauungswelt des Sachsenspiegels doch nicht unbeträchtliche perstönliche Überwindung gekostet haben müßte, erklärte man aus Gründen wirtschaftlicher Natur3).

Im Rahmen dieser Unschauung tam man zu einer sehr konstruts tiven Erklärung jener Rlasse von Schöffenbarfreien, die im Sachsens

<sup>1)</sup> Der Ausbruck liber ist weder gleichbedeutend mit nobilis (wie heck meint), noch bezeichnet er anfangs allein den Bargilden. Er wird im 12. Jahrshundert auf Schöffenbarfreie und Pfleghafte angewendet; erst mit der schärferen Scheidung zwischen ritterlichem und bäuerlichem Beruf schränkt er sich mehr und mehr auf die freie bäuerliche Bevölkerung ein, die aus der Verschmelzung der Pfleghaften und der bäuerlich bleibenden Schöffenbarfreien hervorgeht. Eine ganz instruktive Tabelle bei Poth: Die Ministerialität der Bischöfe von Münster, Diss. Bonn 1912, S. 7.

<sup>2)</sup> Bgl. E. Meifter a. a. D. S. 127, S. 112.

<sup>3)</sup> v. Zallinger a. a. D. S. 263 f.

spiegel eine so bedeutende Rolle spielt, und die man in der Ständegrup; pierung, da man unter den nobiles der Zeugenreihen nur eine einheit; liche Klasse von freien "Edlen" verstand, nicht recht unterzubringen wußte. Es ist wohl noch heut die gangbarste Ansicht, daß Schöffenbar; freie solche nobiles seien, die mit Borbehalt gewisser ständischer Bor; rechte — so vor allem des Nechtes und der Fähigseit zum Schöffenamt! Dienstmännischen milites sprach man dann eben die eigentliche Schöffen; fähigseit ab — in die Ministerialität übergetreten seien; allerdings rechnet man heut auch noch die freien Grundbesitzer von mindestens drei Hufen, die Reiterdienste leisten und Schöffenfähigseit besitzen, zu den Schöffenbarfreien, nachdem zwei neugefundene Urfunden den Beweis erbracht haben, daß das Wort "schöffenbar" tatsächlich ein leben; diges Standesprädisat gewesen, nicht nur eine theoretische Konstruktion Eifes von Repgow<sup>1</sup>).

Das Rompromiß in dieser Anschauung ist unerträglich: einmal erkennt man die Existent des Standes der Schöffenbarfreien an, das andere Mal erklärt man das Wort für einen Fachansdruck Eikes für "Vorbehalts"ministerialen. Eine Reihe falscher Vorstellungen liegt dem Ganzen zugrunde. Die größte Verwirrung ist daraus entstanden, daß man, wenn auch der allgemeine soziale Aufstieg der Ministerialen, ihr Eindringen in die Grafengerichte selbst offenbar war, doch glaubte, aus den Bestimmungen des Sachsenspiegels auf die stärkste rechtliche Beschränkung dieser Klasse noch schließen zu müssen. Die Inkongruenz beider Faktoren gedachte man zu beseitigen, indem man eben den Schöffenbarfreien jene Zwitterstellung andichtete, für die der Spiegler nicht den geringsten Anhalt bietet.

Gegen die unbedingte Gültigfeit des Sachsenspiegelrechts für die Zeit seiner Abkassung hätte eigentlich schon jene ostfälische Urfunde fritisch stimmen sollen, die neben einer westfälischen die einzige urfundsliche Erwähnung von Schöffenbarfreien enthält<sup>2</sup>). Sie lautet: H.... comes de Woldenberge... quod nos... concambium fecimus de duadus feminis, quarum una est libera, altera ministerialis. Nos autem illam, que est libera, recepimus loco ministerialis... aliam vero, que est ministerialis, permittimus frui ea libertate, que dicitur scepenbar, cum pueris suis, ita tamen, ut dominus episcopus suum

2) U.&B. Hochstift Hilbesheim II, 313 (a. 1230—40). Bgl. E. Meister a. C. D. S. 196 f.

<sup>1)</sup> S. E. Meister a. a. D. S. 196 und die dort gegebene Literatur; H. Brunner: Erundzüge der deutschen Rechtsgeschichte 71919, S. 95 f. Meister ist in seiner Anschauung tonsequenter: er will die lette Klasse ausgeschieden wissen, da s. E. teine Anhaltspuntte für eine ständische Verschiedenheit altsreier Grunds besitzer und freier Herren gegeben sind. Wir gehen darauf gleich näher ein.

prebeat assensum. Meister sieht in diesem Beispiel eine besondere Freilaffung, die die Ministeriale nicht blog in den Landfaffenstand (gemäß Sachsenspiegel Ldr. III, 80, § 2) erhebt, fondern ihr eine höhere Freiheit verleihe; diese sei nicht die Nobilität, sondern die Schöffenbars feit. Auch hed meint, hier liege eine "qualifizierte" Freilassung vor1). Aber die Bestimmung des Sachsenspiegels über eine folche (Ldr. III, 81, § 1) befagt nur, daß der König "mit Urteilen" einen Reichstienstmannen freilaffen muß, wenn die Schöffen einer Grafschaft ausgeben. 3ch frage, liegt in dem obigen Beispiel überhaupt eine Freilassung aus einem landrechtlichen Stand im alten Sinne in einen andern noch vor? Die Ministeriale wird aus einem Dienstverhältnis entlassen; an ihre Stelle tritt eine Freie, die allerdings einen Vorbehalt dabei macht (loco ministerialis); die Ministeriale wird fich fortan frei wie eine Schöffenbare bewegen tonnen. Die ftrenge Begriffswelt bes Sachsenspiegels jeben; falls ift hier nicht mehr anwendbar; wir werden im weiteren Berlauf ber Untersuchung noch eine sicherere Stellung für die Beurteilung dieses Falles gewinnen.

Die Theorie von dem massenhaften übertritt der Freien in die Ministerialität, die v. Zallinger begründet, die E. Meister und besonders auch Schröder in sein Lehrbuch der deutschen Nechtsgeschichte über, nommen haben²), begegnet in neueren Untersuchungen starken Zweiseln³). Der Grund dazu ist vor allem die Tatsache, daß wir gerade aus dieser Zeit nur ganz wenige urfundliche Zeugnisse über Ergebungen in das Ministerialitätsverhältnis kennen, daß in diesen serner "von einem Borbehalt irgendwelcher Freiheitsrechte, namentlich der Schöffenbarzkeit im gräflichen Gerichte oder landrechtlichen Eigens" nie die Nede ist<sup>4</sup>). Aber man weiß bisher keine rechte Erklärung für die dargelegten urkundlichen Beobachtungen zu geben.

Es ist nun offenbar, daß allgemein staatsrechtliche und politische Motive für die Stellung der Opnassen maßgebend waren; es liegt umgekehrt nahe, auch die Fragestellung nach dem Verlust der Nobilität von dem allein rechtsständischen auf dieses Gebiet herüberzuspielen. Lag der Grund für jenen Verlust des nobilis-Prädikats vielleicht nicht

<sup>1)</sup> Ph. Hed: Der Sachsenspiegel und die Stände der Freien 1905, S. 332 ff.
2) R. Schröder: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte I, 61919, S. 467 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. hed a. a. d. S. 547 ff.; Bode: Der Uradel in Oftfalen, Forsch. z. Gesch. Niedersachsens, Bb. III, 1911, S. 18 ff., 80 ff.; Ahrens: Die Minissterialität in Köln und am Niederrhein, disse Leipzig 1908, S. 83 ff.; Molitor: Der Stand der Ministerialen, Gierkes Untersuchungen 112, 1912, S. 87 ff. Bgl. auch Ph. hed: Die Ministerialentheorie der Schöffenbaren. Vierteljahrsschr. f. Sozials u. Wirtschaftsschesch.; XIV, 1918, S. 106 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Molitor a. a. D. S. 89 ff., S. 103.

in dem angenommenen Wechsel des Geburtsstandes, war nicht etwa auch hier das staatsrechtliche Verhältnis, Freiheit oder Abhängigseit von einem Territorialherren von Entscheidung? Diese Frage tun, heißt vor allem, nun endlich das ganze rechtsständische Problem anzus paden, durch seine Lösung die Untersuchung über die Ministerialität neu zu sundieren. Wir werden weit ausholen müssen, auch schon um späteren Erörterungen die genügend breite Basis zu geben. Will ich wirklich der Ministerialität in meiner Vorstellung von der Entwicklung der mittelalterlichen Ständewelt den richtigen Platz zuweisen, so muß ich mit den Rechtsverhältnissen der andern Ständeslassen wirtschaftz lichen und rechtsständischen Weziehungen der einzelnen Volkstlassen untereinander fann Erfenntnis und Urteil über das Wesen der Minissterialität selber erwachsen.

3mei große Gruppen ber Bevolferung unterscheibet ber Sachsen; spiegel; es ist jene Scheidung von Frei und Unfrei, die schon in der Frühzeit ftreng ausgeprägt. Rur mit dem Rechte ber Freien hat es ber Sachsenspiegel gu tun. Auch die Freien gliedern fich in zwei große Gruppen; jur erften gehoren, wenn wir von ben Fürsten bier gleich absehen, die freien herren und die Schöffenbarfreien, jur zweiten die Bargilben oder Pfleghaften und die Landfaffen. Landfaffen find freie Leute ohne eigenen Grundbefig. Eine icharfe Zafur mar nicht gwifchen freie herren und Schöffenbarfreie1), sondern zwischen diese und die Bargilden und Landsaffen gelegt; es war eine vierfache, fast unüber: windliche Schrante, die in der Ebenburtsauffassung, in der Berschiedens heit von Bufe und Wergeld und der Behandlung heimfallenden erbe lofen Gutes ihre Ausprägung fand; im echten Ding waren Landfaffen und Bargilden nicht ichoffenfähig. Diese Latfachen, die hed mit Recht hervorgehoben hat, werden doch fast überall übersehen oder beiseite geschoben2)3).

<sup>1)</sup> hierüber f. G. 43 u. G. 57.

<sup>2)</sup> heck a. a. D. S. 268 ff.; f. s. B. Sachsenspiegel Ldr. II, 12, § 2; III, 45, § 1; III, 73, § 1 usw. Unbeachtet bleibt diese Tatsache s. B. bei E. Meister und bei Molitor.

<sup>3)</sup> Wir haben an dieser Stelle nicht die Absicht, in unserer Darstellung der Boltsstände dis in frankliche Zeit zurückzusteigen oder gar in die Kontros verse über die sächsischen Rechtsstände zur Karolingerzeit einzugreisen. Nur eine Bemerkung! "Die frankliche Zeit zeichnet sich dadurch aus, daß jetzt noch die Freiheit als solche Schöffenbarfreiheit ist", sagt Sohm (Frankliche Reichss und Gerichtsverfassung S. 376 f.) und ähnlich heißt es bei A. heuster (Weidhube und handgemal, Fesischieft dem schweizerischen Juristenverein... gewidmet... 1915, S. 14): Innerhalb der "freien Bevölkerung ist noch keine Differen zierung vollzogen, die eine Sonderung der Gerichtsgemeinden bewirkt, Freiheit schlechts

Die Stellung der Schöffenbarfreien, auf die unsere Aufmerksams teit jest vorerst sich wendet, muffen wir nach unten und oben begriffs; mäßig ju sondern versuchen.

Freie Grundbesitzer sind alle drei Rlassen der freien herren, der Schöffenbarfreien und der Bargilden. Den Unterschied ritterlichen und bäuerlichen Standes trägt der Sachsenspiegel in diese Ständes gliederung noch nicht herein; man darf in den Schöffenbarfreien also nicht von vornherein nur ritterbürtige Leute sehen wollen.).

weg ift maggebend für die Zugehörigkeit ju der einen Gerichtsgemeinde, qualisfigiert daher auch jum Schöffenamt; Grundbefit ift nicht Erfordernis weder

für jene noch für biefes."

Daher liege dem Begriff Handgemal, anthmallus (= locus sacramenti, Gerichtsstatt) noch jede Beziehung auf ein Gut und auf den Besit von Grunds eigentum fern. Die nachfränkliche Periode aber habe solche Differenzierungen innerhalb des freien Standes und damit eine neue Phase in der Entwicklung des Handgemalbegriffes erzeugt. Denn nach dem Sachsenspiegel sei ja der Besitz eines vollfreien, abgabefreien Eigen Bedingung der Schöffenbarkeit. In dem Geschlechte eines jeden schöffenbaren Mannes habe sich solch zinsfreies Sut vererben müssen. Das sei nicht das Stammgut des Geschlechts, sondern das Amtsgut, auf dem der Schöffensuhl ruhe; Schöffenbarkeit sei also die Fähigkeit, das Amt einmal zu erwerben, bedingt durch die Aussicht, das Amtsgut mit dem Schöffenstuhl zu erben.

Der Begriff schöffenbarfrei habe sich also gegenüber der früheren Spoche auf diejenigen freien Seschlechter verengt, in deren Besitz ein Schöffengut (Amtse gut) sich erhalten habe. Was die übriggebliebenen, ebenso volltommen freien Leute anbeträfe, so müsse man annehmen, daß es solche zur Zeit des Sachsensspiegels überhaupt nicht mehr gegeben habe. Alle altfreien Geschlechter — ihre Zahl sei nicht mehr allzu groß gewesen — hätten damals schon ein Schöffenamt

erlangt.

Nach heuster soll also zwischen franklicher und Sachsenspiegelzeit eine Spoche gelegen haben, wo nicht alle Alkfreien schöffenbar waren. Die Entwicklung hat also einen Umweg gemacht? Wan muß m. C., um zu einer Lösung dieser Probleme zu gelangen, boch immer ausgehen von den beiden Grundfragen: Welches war die sächsische Ständegliederung in Karolingerzeit und welche wechselseitigen Wirkungen erzeugte mit ihr die Sinführung des franklichen Nechts, der franklichen Gerichtsverfassung.

Daß man die Schöffenbaren (freie herren und Schöffenbarfreien) nicht für Nachkommen der altfächsischen Stellinge, die Bargilden nicht für Nachkommen

der altfächfischen frilinge erklaren tann, liegt auf ber Sand.

1) Bgl. F. Philippi: Jur Gerichtsverfassung Sachsens im hohen Mittels alter, Miög 35, 215 ff.; K. Beperle: Die Pfleghaften, Itsch. d. Savigny, Stiftg. f. R. G. Germ. Abt. Bd. 35, S. 277. — Bgl. zum folgenden auch F. herold: Gogerichte und Freigerichte in Westfalen, besonders im Münsterlande, Deutschrechtliche Beiträge Bd. II, heft 5, 1909; Molitor: Die Stände der Freien in Westfalen und der Sachsenspiegel, 1910; Philippi: Sachsenspiegel und Sachsensrecht Miög 29, 225 ff.; Ders.: Pfleghaften, Eigen und Reichsgut, Miög 37, 39 ff.; A. v. Woochem: Der Schultheiß in der Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels, Deutschrechtliche Beiträge Bd. II, heft 4, 1908.

Unter Bargilben versteht man durchgängig solche Freien, die sich voreinst vom Wassendienst durch eine Heersteuer losgekauft haben. Diese Deutung reicht m. E. nicht auß; es hätte ja geradezu eine Kumuslation von Strafen für jene Unglücklichen stattgefunden, die ihren Kriegsbienst zu leisten nicht mehr imstande waren: zu der Stener wäre der Verlust der Ebenburt, die Minderung ihres Buß; und Wergeldes und neue Bestimmung über ihr erbloses Gut getreten?

Nach Beyerles Auffassung<sup>1</sup>) habe der Abgrenzung des Kreises der schöffenbarfreien Geschlechter gegen die Bargilden dauernd eine gewisse Unbestimmtheit angehaftet; maßgebend für die Grenzziehung sei schließe lich die Größe des Besitzes gewesen; erst allmählich und nur auf ostesächsischem Boden sei der Grundsatz vertreten worden, daß Psieghaftigskeit und Schöffendienst einander ausschlössen. Die Sbenburtsgrenze sei "sicher" von Anfang an nicht vorhanden gewesen<sup>2</sup>).

Philippi glaubt<sup>3</sup>), daß das Gut der Bargilden Reichsgut war, das sie zwar zu Eigentum besaßen, an dem aber das Reich doch noch ein ideelles Obereigentum geltend machte; daher sei auch der öffentliche rechtliche Zins zu erklären, den diese Klasse im Gegensaß zu den völlig abgabenfreien Freiherren und Schöffenbarfreien zahlen mußte.

Die rechtsständischen Verhältnisse der Bargilden stehen in auffälliger Parallele zu denen der bäuerlichen Bevölferung in der Mark Brandenburg: hier waren es perfönlich freie Erbzinsbauern, meist wohl Nachkommen abgemeierter westdeutscher Liten; an ihrer Spize stand ein Dorfschulze<sup>4</sup>). Projiziert man diese Rechtszustände mutatis mutandis auf eine vielleicht mehrere Jahrhunderte zurückliegende Epoche, die wir für die Entwicklung der Alasse der Bargilden annehmen, so darf man vielleicht in ihnen Nachkömmlinge solcher Unfreien sehen, die einst unter persönlicher Freilassung, aber ohne dadurch den vollsfreien Grundbesitzern (freien Herren und Schöffenbarfreien) gleichgestellt zu werden, auf dem dem König und Neich zufallenden Gute im Sachsen land mit der Verpslichtung zu jener Steuer angesiedelt wurden, wobei

<sup>1)</sup> Benerle a. a. D. S. 269, 274, 292, 409.

<sup>2)</sup> v. Wrochem und Wolitor haben die Bargilden für freie grundherrliche hintersaffen, für freie Bogtseute gehalten. Mir sind diese Begriffe nicht recht klar. Unzweislig ist der Pfleghaftenzins eine öffentlicherechtliche Abgabe, ihre Freiheit durch kein hintersaffenverhältnis geschmälert. Auch meine Stellung zu der von Ph. hed in seinem Buche: Pfleghafte und Grafschaftsbauern in Ostfalen, 1916 nochmals dargelegten Unsicht, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, ergibt sich ans der oben im Text entwickelten Aussaffung.

<sup>3)</sup> Philippi, Miög 37, 39 ff.

<sup>9)</sup> Die Paralle des Schultheißen in der fachfichen Gerichtsverfaffung und bes martifchen Dorfichulgen hat v. Brochem herausgearbeitet.

der Unterbeamte des Grafen in dem jeweiligen Bezirke, der Schultheiß, in ein besonderes rechtliches Verhältnis zu ihnen gesetzt wurde. Mit dieser Auffassung ist zugleich eine Erklärung für die Entstehung des Schulzengerichts gegeben, dessen Anfänge bisher im Dunkeln liegen. Mit ihr ist obendrein die Heersteuertheorie insofern zu verbinden, als der Besitz der Bargilden gewiß zu klein war, als daß man den Wassendienst wie von den Vollfreien von ihnen hätte verlangen können.

Wir halten also im Gegensat zu Beperle die strenge Scheidung des Sachsenspiegels zwischen Schöffenbarfreien und Pfleghaften durche aus für die ursprüngliche. Der ganze Charakter des Rechtsbuches nötigt uns schon zu dieser Annahme, wie alsbald näher auseinanderzusehen. Aber wir müssen dann hier wenigstens in ganz großen Linien die fernere Entwicklung des Verhältnisses zwischen Schöffenbarfreien und Pfleghaften und dessen rechtliche Ausprägung in der Gestaltung der Gerichtsverfassung anzeigen.

Alls eine Fortsetzung der alten Grafengerichte erscheinen die weste und oftfälischen Freigerichte des 13. Jahrhunderts. Die Gerichtse gemeinde bildet die bäuerliche Bevölferung neben ritterbürtigen Leuten. Die gesamte Gemeinde, oder mindestens ein Teil der bäuerlichen Bes völferung besitzt die Schöffenfähigkeit. Vielsach wird dort der Königsebann gehandhabt. In dem Freiding Ose und Westfalens zieht das "Freie" die Grenze zwischen den Freien überhaupt und der hörigkeit und der grundherrlichen Gerichtsbarkeit.).

Unders in Offfachsen, im Entstehungsgebiet des Sachsenspiegels. Un der Spite der offfächsischen Freidinge fieht ein Freischultheiß, und pfleghafte Bauern find fein Umftand. Es fehlen der Königsbann und die Schöffen. Das oftsächsische Freiding ist also die gradlinige Forts setzung des Schulzengerichts, das wir aus dem Sachsenspiegel fennen. Benerle meint2), dieses Schulzengericht des Sachsenspiegels habe eben in Oftsachsen eine eigenartige Verselbständigung erfahren, wobei sich allmählich jener Grundfat durchgefest habe, daß Pfleghaftigfeit und Schöffendienst einander ausschlössen; die oft, und westfälischen Freis dinge hätten den ursprünglichen Zustand, wonach auch Pfleghafte schöffenfähig waren und sich überhaupt nur durch Größe des Besitzes von den Schöffenbarfreien unterschieden, beffer erhalten. muß unseres Erachtens das zeitliche Verhältnis beider Gruppen, ents gegen Benerles Unsicht, gerade umgekehrt werden; der Sachsenspiegel hält den ursprünglichen Zustand fest; eine Forts und Umbildung ift aus den Buftanden in West, und Offfalen in diefer Epoche icon ju entnehmen.

<sup>1)</sup> S. Benerle a. a. D. S. 238 ff.

<sup>2)</sup> Benerle a. a. D. S. 250.

Des öfteren ift betont worden, daß der Charafter der Bevolferung in ben öfflichen Grenggauen ein anderer gewesen ift, als ber in den Rerne gebieten Dfte und Bestfalens. Im Grenggebiet blieb der Baffendienft der freien Bevolkerung eine ftete Notwendigkeit; der Unterschied gu den Pfleghaften blieb fehr lebendig und mußte erft recht ju fcharfer Aus: gestaltung tommen, ale im 12. Jahrhundert das Ritterwefen hier seinen Eingang fand. Gerade in ben Grenggauen finden wir damals eine zahlreiche, aber nicht allzu mächtige Ritterschaft1); es sind die Nache fommen der Schöffenbarfreien2). Eine ichöffenbarfreie Bauernichaft hat sich hier in nennenswerter Zahl nicht entwickeln können. Um die Bende des 12. und 13. Jahrhunderts waren hier also die Pfleghaften die eigentliche freie bauerliche Bevolterung gegenüber ben ritterlich ges wordenen Schöffenbarfreien. Diefer Gegenfat ichöffenbarfreierlich und pfleghaftsbäuerlich fand auch icharfen Ausbrud in ber Gerichtes verfaffung: hier das Freiding des Schulzen, das fich ju einem Standes, gericht für die Ofleghaften, dort das Grafengericht, das fich zu einem Stanbesgericht für die schöffenbarfreien und ministerialen Ritter entwidelte.

In den Gebieten Off, und Westfalens dagegen hatte der Kriegs, dienst nicht die gleiche Bedeutung behalten. Die bäuerliche Lebensweise überwog die friegerische; eine Einbuße des Rechtsstandes war bei dieser allmählichen Entwicklung für die Schöffenbarfreien nicht begründet. Das Auffommen des Rittertums mußte dann aber eine Scheidewand zwischen ritterlichen und bäuerlichen Schöffenbarfreien hervorrusen und eine Annäherung der letzteren an die Psleghaften begünstigen, die schließlich zur Verschmelzung dieser beiden Gruppen auf der Grundslage des gleichen Berufsstandes führte. Während die ritterliche Bes völkerung nun ihr Sericht in der Hauptsache wohl am Hose des Lehenssherren fand, blieb das alte Grafengericht das Gericht für die gesamte freie Bevölkerung, für Schöffenbarfreie und Pfleghafte. Wahrscheinlich haben bei der Umwandlung dieser Gerichte zu Freidingen die Pflegshaften auch Schöffenfähigkeit erlangt; so entstand ein einheitlicher wests und osstfälischer altsreier Bauernstand.

Run jur Frage nach dem Unterschied zwischen freien herren und Schöffenbarfreien. Sie standen nach den bloßen rechtsständischen Bestimmungen einander völlig gleich in Ebenburt sowohl als in Buße und Wergeld, in Gerichtsstand, Schöffenfähigkeit und Besigrecht. Ein einziger knapper Rechtssaß schafft wenigstens eine kleine rechtlichsbegriffsliche Trennung: Fürsten und freien herren gibt man Bußgeld in Gold, Schöffenbarfreien in Silber (Sachsenspiegel Ldr. III, 45). Wenn man

<sup>1)</sup> Bgl. Schröder: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 61919, I, 478 f.
2) In diese Gruppe gehört bekanntlich Eike von Repgow selbst.

hier kaum noch einen geburtsständischen Unterschied herausspüren kann, so liegt es nahe, den Gegensat vor allem in einer Verschiedenheit des Bestiges zu suchen. Die Existenz dieses Unterschiedes nach der sozialen oder rechtlichen Seite überhaupt zu leugnen, wie es z. B. v. Jallinger und E. Meister taten, in den nobiles also einen ganz einheitlichen Rechtsstand, eine geschlossene Volkstasse sehen zu wollen, ist meiner Meinung einer so erakten Quelle, wie sie der Sachsenspiegel darstellt, gegensüber nicht gut möglich, und erst recht nicht, seitdem uns urkundliche Zeugenisse über das Bestehen der schöffenbarfreien Klasse gewiß gemacht haben.

Gegen die feit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts offenbar werbenden Unsprüche der territorialen Machthaber fonnten fich nur wirtschaftlich farte Besiber gur Wehr feben. Mit ber Allodisterung ber großen Reichslehen erftand bas Bestreben, an bem gesamten Areal ber einstigen Amtsbegirte privatrechtliche Besittitel ber Fürsten geltend ju machen; jum mindeften mußte man barauf bedacht fein, die Befiger reichsfreien Gutes (und ein foldes war ja bas hantgemal ber freien herren und der Schöffenbarfreien) in sichere rechtliche und politische Abhängigfeit ju feben. Nur wer genugend großen Besit hatte, um feine wirtschaftliche Unabhängigfeit nach allen Seiten bin feft ju begrunden, weffen Gebiet auch genügend arrondiert war, war unabhängig von ber Gunft ber Fürsten und fonnte auch seine politische Unabhangigfeit mahren. So wird ein großer Teil der freien herren (und vielleicht auch diefer ober jener Schöffenbarfreie) fich rechtlich von der Dingpflicht im alten Grafengericht emangipiert haben; ihr Befit gewann bamit ben Charafter eines bynastischen; ihr Standespräditat blieb die alte Bes Entgegengesett mar die Lage der wirtschaftlich zeichnung nobilis. Schwachen, der fleineren freien Befiger, eben der Schöffenbarfreien und der Bargilden. Die letteren find in den Offgauen Deutschlands auf Grund ihrer Grafichaftssteuer allmählich in eine Art Grundhörige feit hinabgedrückt worden. Ihre Entwicklung hat rasch abwärts ges führt1). Und wenn wir bedenken, daß die Entwicklung der Wirtschafts; verhältniffe damals auf eine große Vermehrung der Produktion hinaus, lief, daß icon auch die Anfänge eines ftarferen geldwirtschaftlichen Berkehrs fich regten, daß die neue ritterliche Lebensführung große Uns sprüche an die finanzielle Leistungsfähigkeit des einzelnen stellte, so wird es flar, daß auch das fleine Befittum der ritterlichen Schöffenbarfreien nicht mehr folden Unforderungen gerecht werden fonnte. Ihr Biel ging alfo auf Bergrößerung des Besites oder wenigstens der Einfünfte. Wo aber waren Lehen oder Grundrenten als Sold anders zu erlangen

<sup>1)</sup> Bgl. Beperle a. a. D. G. 295 ff.

als bei dem neuen Territorialherren? Durch Lehennahme und Dienft verlor man die wirtschaftliche Unabhängigkeit.

Das territoriale Lehnrecht, das unter starfem Einfluß des minissterialen Lehensverhältnisses stand, begründete jeht viel stärkere personsliche Berpflichtungen als einst die Lehen nach altem Reichslehnrecht. Der Ritter im territorialen Berband verlor sehr rasch seine politische Unabhängigkeit; er war nicht mehr wie vordem ein kleiner Reichssunmittelbarer, der in dem Grafen nur den Bertreter des Königs erfannte. Intermediäre Gewalten hatten sich zwischen ihm und dem Reiche auss gerichtet. Darin lag gewissermaßen für ihn eine Standesminderung.

Seine rechtliche Abhängigfeit befundete sich allein schon durch seinen Gerichtsstand im ehemaligen Grafending. Es war jest der Gerichtsstand für alle vom Territorialherren abhängigen Ritter, gleichgültig ob minisferialischer oder altsreier Herfunft. Hier vollzog sich lesten Endes die Berschmelzung beider Gruppen zu einem einheitlichen Gesburtsstand, nicht überall in gleicher Geschwindigkeit und gleicher Instensität, aber wohl überall in der Art, daß die Ministerialität endgültig den Charafter eines unfreien Geburtsstandes verlor, daß die alte dienstmännische und die neue territoriale lehnrechtliche Abhängigkeit in den neuen Begriff territorialer Untertanenschaft ausmündeten.

Wenn wir sehen, daß jene späteren dynastischen Geschlechter durch Fernbleiben von den alten Gerichtsversammlungen gerade auf Lösung ihrer Beziehungen rechtlicher Natur zu dem einstigen Gerichtsherren bedacht waren, so liegt umgekehrt der Schluß nahe, daß die Abhängigsteit der Vasallen, wo sie sich nicht so glatt nach dem Muster oben dars gelegter Entwicklungen vollzog, von den Territorialherren gerade durch hersellung färkerer Bindung auf Grund des Gerichtsstandes dieser neuen Vasallen vor ihrer Person erstrebt wurde. Dieser Gerichtsstand mußte die Vertretung der Interessen der Vasallen nach außenhin, d. h. ihre politische Abhängigkeit, ohne weiteres mit sich bringen. Es scheint, daß ein Anhalt für diese Voraussehung uns in Zeugnissen des 14. Jahrhunderts gegeben ist.)

Und nun dürfen wir jur Beantwortung des Problems schreiten, welches die rechtlichen Boraussehungen waren, die eine so rasche und gründliche Verschmelzung der freien und ministerialen Ritter auf branz denburgischem Boden ermöglichten, daß eine Unterscheidung dieser beiden Klassen im 13. Jahrhundert nicht mehr vorgenommen wurde. Beide waren vereint in der rechtlich ganz einheitlichen Klasse der Rittersschaft, die aber doch nicht einfach zu einer nur ministerialen Manns

<sup>1)</sup> Vgl. S. 118 ff.

schaft der Markgrafen gestempelt werden darf, wie es v. Sommerfeld und Spangenberg tun.

Man hat wohl gemeint, daß im Rolonialland der Unterschied von Frei und Unfrei von vornherein nicht so ausgeprägt gewesen sei; mos dernere und praktischere Aussassiungen hätten dort in bezug auf Standess verhältnisse gegolten als "auf dem alten, mit den Erinnerungen der Jahrhunderte belasteten Boden des Mutterlandes!)." Eine solche Erklärung sieht m. E. die Bedingungen etwas schief: rechtss und gedurtss ständische Unterschiede haben im Mittelalter, wo sie je bestanden, stets die sorgfältigste Beachtung gefunden, und zwischen dem Rolonialland und dem Reichsgediet waren keine Mauern, die eine stete Wechselwirkung der allgemeinen staatsrechtlichen Berhältnisse hätten unterdinden können. Die rechtsständische Stellung der brandenburgischen Ministerialen kann sich unmöglich von der der sächsischen Dienstmannschaft in so besträchtlicher Weise unterschieden haben.

Aber: ein Unterschied in der Befitform, wie er in den Reichsganen zwischen dem Eigen der Freien und dem Gute der Ministerialen bestand, hat sich auf dem Kolonisationsboden jenseits der Elbe nicht entwickeln fonnen. Landrechtliches Eigen gab es hier nicht. War für die nobiles in den Reichsgrafschaften der Besit eines Stammgutes Voraussetzung ihres Gerichtsstandes und somit auch ihrer geburtsständischen Zuge: hörigkeit, so ift es offenbar, daß die Stellung eines nach der Mark über: gesiedelten Freien eine ganglich veranderte war. Die alte Grafschafts: verfassung, die auf dem freien Grundbesiter beruhte, bestand hier nicht; aller Besit mar Lehngut aus der hand der Markgrafen. Diese Besit; form stellte die Freien unmittelbar neben die Ministerialen. Wir faben ja2), daß die Lehen vom Markboden einen ganz einheitlichen Charakter trugen. Ein Gegenfat von Sof, und echten leben hat fich nicht beraus, bilden konnen; es gab nur das Markleben, das den dynastischen Tene dengen entsprechend und beeinfluft vom Wesen des ministerialen Lebens, bandes, eine straffere Abhängigkeit vom Markgrafen begründete.

Mit diesen Latsachen sieht in engem Zusammenhang, daß auch ein Unterschied des Gerichtsstandes von ritterlichen Freien und Minissterialen sich nicht ergab. Der Markgraf selber war der Gerichtsberr aller Ritter; er sprach für alle gleiches Necht<sup>3</sup>). Gleiche Bestigverhältnisse, gleiche Lehensabhängigkeit, gleicher Gerichtsstand schufen aus den brandenburgischen Rittern fast sofort einen neuen einheitlichen Geburtsstand. Es gab auf märkischem Boden nichts, wo noch ein Unterschied der beiden

2) S. S. 19.

<sup>1)</sup> D. hinge: Die hohenzollern und ihr Bert, 91916, G. 57.

<sup>3)</sup> hierüber f. Genaueres noch S. 61 ff.

Gruppen sich rechtlich/begrifflich hätte verankern können. Und so hat auch tatsächlich das verfassungsgeschichtliche Institut der Ministerialität auf brandenburgischem Lande nicht weiterleben können.

Rach dem Gesagten aber würde sich schon, auch ohne daß genauere Beweise erbracht werden könnten, als notwendige Voraussehung einer solchen Entwicklung ergeben, daß zwischen den kleinen freien Rittern und den Dienstmannen ein gedurtsständischer Unterschied seit der zweiten Sälfte des 12. Jahrhunderts nicht mehr so lebhaft empfunden wurde, daß er in einem verfassungsrechtlich neuen Kompler, wie es die Wart Vrandenburg war, wieder zu neuer rechtlicher Ausprägung geslangen konnte. Wir müssen eben die bisher allgemeingültige Ansicht von der rechtsständischen Stellung der Ministerialen in diesem Zeitzraum, wie sie etwa in den Rechtssähen des Sachsenspiegels begründet schien, einer Revision unterziehen.

In den Unschauungen über das Ministerialitätsverhältnis maren grundlegende Wandlungen eingetreten. Bis ins 12. Jahrhundert war es als Ausbruck landrechtlicher Unfreiheit gefaßt; je mehr aber die soziale Stellung der Dienstmannen die der freien bäuerlichen Bevölferung überflügelte, je bedeutungsvoller ihre naben Begiehungen jum Ter: ritorialherren wurden und je gefährlicher gerade ihre Konfurreng für die freien Ritter felber murde, defto farblofer mußten die Unichauungen von der ministerialen Minderfreiheit werden. So wurde die icharfere Berpflichtung, die ursprünglich aus der perfonlichen Unfreiheit der Ministerialen resultierte, allmählich auf die Besonderheit ihrer Amtes stellung als solcher oder vor allem auf das Dienstmannslehen begründet. Diese Berdinglichung ber Ministerialität hatte ichon ihren Ur: sprung in jener Zeit genommen, wo der Dienst des Ministerialen abe hängig gemacht worden war von dem Besit eines leben; sie war eine fast vollständige geworden, als auch freie und edle Personen, unbeschadet eben diefer Robilität, Ministerialenguter übernehmen und fo ju ben gleichen Diensten verpflichtet werden fonnten, "wie wenn fie Mini; sterialen maren." "Es bilbet sich so bas Berhältnis eines, ber ,loco ministerialis' fteht, ohne felbst Ministerial ju fein1)." Ein Beispiel für diese Einrichtung lernten wir oben bereits fennen2). Von dieser Rechtse grundlage blieb nur noch ein fleiner Schritt ju tun übrig.

<sup>1)</sup> S. Molitor: Der Stand der Ministerialen . . . Gierkes Untersuchungen 112, S. 180 ff. — Bgl. auch v. Dungern: Der Herrenstand im Mittelalter S. 372, 408; Keutgen: Die Entstehung der deutschen Ministerialität, Biertels jahrsschrift f. Sozials n. Wirtsch. Seschichte VII, 534; H. Spangenberg: Vom Lehnstaat jum Ständestaat S. 32.

<sup>\*)</sup> S. S. 37 f.

Wir stehen um 1200 in einer allgemeinen Übergangsepoche zu einer Rechtsausfassung, die die Unfreiheit der Ministerialen auf die Gebundens heit ihrer Dienststellung unter dem Gesichtswinkel der territorialen Tendenzen basiert. Die Stellung der Dienstmannen gegenüber ihrem Herren, die dahin ein privatrechtliches Verhältnis, erfüllt sich im aufsteimenden Territorialstaat mit öffentlichsrechtlichem Charafter: in Östersreich ersest damals die Benennung der Dienstmannen als der ministeriales terrae die frühere Bezeichnung als ministeriales ducis<sup>1</sup>); und auch in Vrandendurg hören wir von den markgrässichen Rittern als den "siedeles marchie Brandeburgensis"<sup>2</sup>).

Wenn wir seit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts etwa von einem Abertritt Freier in die Ministerialität hören, so durfen wir dies doch nicht unbedingt für einen Bechsel des Geburtsftandes im alten land, rechtlichen Sinne erklären3). Diefes alte Landrecht mar in einem Bers febungsprozeg begriffen, neue territoriale Land, und Lehnrechte erft im Entstehen. Neue Erscheinungen fleiden fich oft noch in alte Formen. Aber es geht nicht an, die Entstehung der territorialen Ritterschaften ausschließlich auf den Eintritt aller freien Ritter des Landes in die minis steriale "Unfreiheit", auf den "massenhaften übertritt" zu begründen4). Wie ware es denn auch zu erklaren, daß die Formen des alten Minis sterialenwesens im 13. und 14. Jahrhundert verdorrt und abgeblättert find; daß dagegen das lebenswesen, wenn auch unter Aufnahme charaf; teristischer Zuge aus ben Rechtsbegriffen ber einstigen Dienstmannen, Schaft und unter mancherlei Wandlungen an seinem innerften Wefen, wenn auch gersplittert in die territorialen Sonderformen, bis in jungere Beit lebendig geblieben ift5)?

Die territorialen Ritterschaften sind nicht aus solchem "Übertritt", sondern aus einem langsamen Berschmelzen zweier Gruppen, aus einem sich Entgegenkommen von beiden Seiten her erwachsen. In der Übersgangsepoche wird man allgemein noch längere Zeit im territorialen Berband freie und ministeriale Ritter haben unterscheiden können,

<sup>1)</sup> S. Rludhohn: Die Ministerialität in Gudoftbeutschland, S. 92 ff.

<sup>2)</sup> Codex diplom. Anhalt. II, Rr. 71 (.a 1224); Krabbo: Regesten Rr. 580. (Die dort perfönlich Genannten sind nicht brandenburgische Basallen, wie das Register bei Riedel angibt, sondern anhaltische; vgl. z. B. Cod. dipl. Anh. II, Rr. 94.)

<sup>3)</sup> Ein folder "Abertritt" ift g. B. angunehmen für die Ganfe von Putlig, vgl. S. 17.

<sup>4)</sup> So 3. B. G. v. Below: Die landständische Verfassung in Jülich und Berg, Zeitschr. d. Bergischen Gesch. Bereins Bd. 21, S. 182 ff.; Spangenberg: Vom Lehnstaat jum Ständestaat S. 17, 29.

<sup>5)</sup> Die Allodisterung der Leben in Brandenburg fand 1718 statt.

ohne damit einen geburteständischen Gegensat noch anzuerkennen1). Eine folde Unterscheidung ift m. E. noch beute an ben Zeugnissen aus ber Altmart möglich. Die staatsrechtlichen Berhältniffe biefes Gebietes hatten fich im Laufe ber Zeit benen auf altem Reichsboden angenähert: bier waren j. B. Freie auf allodialem Befit angefiedelt. Der Gegenfat von nobiles und ministeriales war also auch noch fester bier verankert als im transelbischen Kolonisationsland. Es ift beachtenswert, daß wir bis jur Mitte bes 13. Jahrhunderts die von haffel, von Meiendorf, von Rossow, von Rloben in der Mehrzahl der Falle an der Spige der Beugenreihen finden, wennschon bie Betitelung nobilis unterlaffen worden ift2). Das langfame hinübergleiten diefer Gefchlechter aus der Stellung ber Nobilität jur Zugehörigkeit jur Ritterschaft icheint barin feinen Ausbrud ju finden; querft Berluft bes Prabitats nobilis, bann aber boch noch bevorzugte Stellung unter ben ritterlichen Beugen, vielleicht hervorheben durch den Titel dominus, schließlich Bermischung mit allen anderen Ritterbürtigen.

Wir find zu einer ersten Lösung unseres Problems gekommen. An die Stelle der Theorie von dem übertritt der freien Ritter in die Dienfte mannschaft haben wir eine Ansicht geset, die die Bedeutung der großen staatsrechtlichen Veränderungen Deutschlands für die Umschichtung ber Bolfsstände in den Bordergrund radt. Wir erfennen einen alle gemeinen Sieg bes ministerialen Pringips nicht an (auch die neue Amterverfassung ift ja nicht auf ministerialischer, sondern doch wieder auf lehnsrechtlicher Grundlage fpater weiterentwickelt worden); wir find der Unficht, daß das territoriale Pringip die Zerfetung der Rlaffen der Bollfreien und damit eine seit Jahrhunderten angebahnte Entwicklung jum Abschluß brachte, daß dieses Pringip auf den Bahnen einer neuen universalen Tendenz in den Ritterschaften die herausbildung eines neuen territorialen Geburtsstandes aus einer Snnthese zweier vordem rechtsständisch schärfer geschiedenen Rlaffen gleichsam erzwang. Stellung zu biesem territorialen Pringip entschied fortan über Beis behalten oder Berluft der Nobilität.

<sup>1)</sup> Bgl. h. Aubin: Die Verwaltungsorganisation des Fürstbistums Paderborn im Mittelaster, 1911. Abhandlg. 3. mittl. u. neuer. Gesch. heft 26, S. 36. — Ich erinnere hier auch an das ligische Vasallitätsverhältnis, das wir im Wessen Deutschlands im 13. Jahrhundert beobachten; vgl. Ahrens: Die Ministerialität in Köln und am Niederrhein, Dist. Leipzig 1908, S. 89; Molitor a. a. D. S. 188 f.; vor allem auch Dorothea Zeglin: Der homo ligius und die französsische Ministerialität, Diss. Leipzig 1914 (auch Leipziger historische Abhands lungen heft 39).

<sup>2)</sup> Ju biefen altmärtifchen Gefclechtern ift doch wohl auch die Familie von Feldsberg ju rechnen (oder ift es Keldberg bei Kehrbellin?), für die diefelbe Beobachtung gilt.

G. Winter, Die Minifterialitat in Branbenburg.

Die Einheitlichkeit der märkischen Ritterschaft<sup>1</sup>) erhellt noch aus einer weiteren Beobachtung. Es hat sich im eigentlichen Herrschafts; gebiet der Markgrafen keine Ritterschaft oder gar Ministerialität neben der markgrässichen entwickelt<sup>2</sup>). In Betracht wären für solchen Vorgang ja auch nur die märkischen Bistümer gekommen. Aber auch über sie erstreckte sich das dominium der Markgrafen. "Eine scharfe Grenz; linie zwischen den Hoheitsrechten der Markgrafen und denjenigen des Bischofs und Kapitels über die Stiftshintersassen hat augenscheinslich nicht bestanden"<sup>3</sup>) — wir fügen hinzu: auch nicht über die ritterslichen Vasallen.

Sehen wir die Zeugenreihen bischöflichebrandenburgischer Urkunden durch<sup>4</sup>), so werden wir kaum an einer Stelle Namen finden, die nicht auch in Urkunden der Warkgrafen oder der magdeburgischen Erzbischöfe wiederkehren. Ist der Bischof im Süden seiner Diözese, wo sie auf magdeburgisches Gebiet hinübergreift, so sind die Zeugen seiner Urzkunden die bekannten Magdeburger Ministerialengeschlechter<sup>5</sup>); urkundet er in Brandenburg oder auf seinem Wohnsty Prizerbe, so sind die Zeugen die Burgmannen Brandenburgs und andere Nitter, die wir auch aus der Begleitung des Markgrafen kennen<sup>6</sup>).

In Urfunden des 12. und 13. Jahrhunderts ift der Ausdruck "Getreue" (fideles) mit Bezug auf die markgräflichen Lehensträger häufig?). Bezeichnend für die oben skizierte Entwicklung ist es, daß am Ende des Zeitraums, den wir behandelten, der Ausdruck "vasalli" sich

<sup>1)</sup> Wir können wohl etwa seit den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts von einer solchen im strengen Sinne des Wortes reden. — Ritterwesen — Rittetum — Ritterschaft sind natürlich auseinanderzuhalten. Sie bedeuten versschiedene Stufen der Entwicklung.

<sup>2)</sup> Nur einmal, 1187, hören wir, daß der Bischof von Brandenburg sich bes Rates seiner Edlen und Ministerialen bedient (Riedel A, X, 76 ff.); die ritterlichen Zeugen sind aber der Mehrzahl nach magdeburgische Ministerialen. Nur die beiden lehtgenannten, Konrad von Schulenburg und Otto von Uhrssleben, könnten vielleicht als bischössische Ministerialen angesprochen werden. — Auf lintselbischer Seite sinden wir das Institut der Ministerialität bei den Erasen von Osterburg und von Lüchow (f. Riedel A, XVI, 317, a. 1235 f.; A, VI, 14, a. 1235); aber diese Erasschaften nahmen doch mehr oder weniger eine Stellung außerhalb des Markgebietes ein; vgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 104.

<sup>3)</sup> v. Sommerfeld a. a. D. S. 54.

<sup>4)</sup> Ich verweise nur auf die bei Riedel A, VIII zusammengestellten Urstunden.

<sup>5)</sup> A, VIII, 128 (a. 1213), 128 f. (a. 1214), 130 f. (a. 1215).

<sup>6)</sup> G. die G. 24, Anm. 2 angeführten Belege.

<sup>7)</sup> A, XXII, 419 f. (a. 1162); A, VIII, 116 f. (a. 1187); A, VIII, 123 f. (a. 1197); A, X, 188 (a. 1204); B, I, 7 (a. 1217); B, I, 11 (a. 1224, 1227); B, I, 14 f. (a. 1233); A, XXV, 17 f. (a. 1251).

für die Ritterbürtigen der Mark durchset; wir gehen kaum fehl in der Unnahme, daß sich jest mit dem Vasallitätsbegriff der Sinn eines ritterlichen Untertanenverhältnisses verknüpft hat1).

## III.

Wir hatten es abgelehnt, die Satungen des fächsischen Rechtsbuches für die Erkenntnis der verfassungsgeschichtlichen Tatsachen unseres Beitraums gu verwerten. Wir haben Unfichten über die rechtsftandifchen Berhältniffe ber fachfischen Gebiete und ber Mark geaußert, die erhebe liche Abweichungen von den im Sachsenspiegel erhaltenen Rechtsauf: zeichnungen aufwiesen. Uns bestimmte hierzu die überzeugung, baß die Darstellung des Spieglers für die Epoche, die unserem Thema aus fommt, nicht mehr als rechtsgültig in dem Umfange, wie bisher ans genommen, angesehen werden darf. Wir halten das Rechtsbuch für eine bedeutende, fast unbedingt zuverlässige Erkenntnisquelle, deren uneingeschränfte Gultigfeit aber nur für die Rechtsverhaltniffe eines Zeitraums galt, der schon vor der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts ju Ende gegangen mar. Der Beweis für diese Unnahme wird uns wieder eine Weile vom hauptthema ber Arbeit entfernen; aber ber Ummeg wird fich lohnen durch manche Ausblide auf die Rechtsgeschichte der Stande und besonders der Ministerialität überhaupt; und diefes öftere hinübergreifen auf die allgemeinere Problemstellung lag ja von vorne herein in unserer Absicht.

Der Sachsenspiegel war seit den Arbeiten Schröders und v. Zals lingers<sup>2</sup>) in Verruf gekommen. Eifes Werk<sup>3</sup>) sei der Gefahr geistreicher Phrasen, doktrinärer Spitssindigkeiten und subjektiven Theoretisserens auf Rosten der historischen Wahrheit unterlegen<sup>4</sup>). Es war ja vor allem die Erfindung der Klasse der Schöffenbarfreien, die man ihm ankreiden wollte. Wenn man seitdem dem Rechtsspiegel wieder größeres Vers

<sup>1)</sup> A, VIII, 156 f. (a. 1244); A, II, 447 (a. 1248); B, I, 34 (a. 1252); A, VII, 243 f. (a. 1270) usw. Sehr häusig die Berbindung nostri milites et vasalli, besonders in der Kanzlei der ottonischen Linie: A, XXII, 7 f. (a. 1271); A, XIV, 14 f. (a. 1278); A, XIV, 25 (a. 1280) u. a.; oder auch milites et sideles: A, XXII, 8 (a. 1271); A, XIII, 214 (a. 1272); B, I, 118; A, XIV, 11 ff. (a. 1273); B, I, 123 (a. 1275); A, XIV, 28 f. (a. 1282) uss.

<sup>2)</sup> R. Schröder: Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels, Zeitschr. d. Sas vigny/Stiftg. f. Rechtsgesch.; Germanist. Abt. V, 1 ff.; D. v. Zallinger: Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels, 1877.

<sup>3)</sup> Über die Persönlichkeit Eikes vgl. B. Möllenberg, histor. Ztschr. CXVII, 1917, S. 387 ff. — F. Winter: Eike von Nepgow und der Sachsenspiegel, Forsch. 4. dtsch. XIV, 305 ff.; XVIII, 380 ff.

<sup>4)</sup> v. Zallinger a. a. D. S. 226, 241, 247, 251.

trauen zuwendet, so ist es eine Folge davon, daß eingehende neue Unterssuchungen über die sächsische Gerichtsverfassung und Ständegliederung doch wieder die Gültigkeit der allgemeinen Grundlagen des Nechtsbuches erwiesen.

v. Zallinger hatte den Sachsenspiegel auch als Erkenntnisquelle für die Rechtsverhältnisse der Ministerialen im 13. Jahrhundert absgelehnt auf Grund gültiger Argumente.

Im Sachsenspiegel finden fich folgende Sage:

Lor. III, 80, § 2: Let die koning oder en ander herre sinen dinstman oder sinen egenen man vri, die behalt vrier lantseten recht.

Lor. III, 81, § 1: Togat aver die scepenen binnen ener grafscap, die koning mut wol des rikes dienstman mit ordelen vri laten, unde to scepenen dar maken, dur dat man rechtes bekome unde koninges ban dar halden moge. He sal aver des rikes gudes also vele to egen in geven, dat sie scepenen dar af wesen mogen; ir jewelkeme dri hoven oder mer. . . .

v. Zallinger führte demgegenüber aus<sup>1</sup>), daß die Voraussetzung persönlicher Freiheit für die Ausübung des Schöffenamtes, die aus dem letzten Paragraphen zu erschließen, seit der zweiten Hälfte des 12. Jahr; hunderts nach dem Befund und Beweis der Urfunden nicht mehr gez golten habe; Ministerialen hätten sich seitdem auf die Schöffenbänke gedrängt; von Freilassung von Reichsministerialen hätten wir keine Runde. Den Stempel subjektiver Theorie trage der Sat, daß freigez lassene Ministerialen nur das Recht der freien Landsassen, d. h. hinterzsässer Bauern, erworden hätten. Während zur Zeit des Spieglers Schöffenfähigkeit und Ministerialität sich nicht mehr ausschlossen, bezsiehe doch nach dem Rechtsbuch eine gewaltige Kluft zwischen beiden Rlassen; selbst des Reiches Dienstmannen könnten ja über Schöffenbarzsfreie weder Urteil sinden noch Zeugen sein.

v. Zallingers Zweifel an ber Zuverlässigfeit des Sachsenspiegels versuchte hed aufzulösen und zu widerlegen. Er ging von zwei andern

Bestimmungen bes Sachsenspiegels aus2):

Lor. III, 19: Vrie lüde unde des rikes dienstman die moten vor' me rike wol getüch sin unde ordel vinden, durch dat sie deme rike hulde dun, ir jeweder na sime rechte. Doch ne mut des rikes dienstman over den scepenbaren vrien man noch ordel vinden noch getüch wesen, dar't ime an den lief oder an sin ere oder an sin erve gat.

1) ibidem G. 238 ff.

<sup>2)</sup> hed: Der Sachsenspiegel und die Stande der Freien, 1905, S. 256 ff.

Lor. II, 12, § 2: Scepenbare lüde muten wol ordel vinden over jewelken man. It ne mut aver uppe se neman ordel vinden, dat an ir lief, oder an ir ere, oder an ir erve ga, noch ordel scelden, he ne si in evenburdich.

hed schließt: in "ständisch undifferenzierten Sachen" sei also ben Ministerialen Schöffenfähigkeit vom Sachsenspiegel zugestanden! Für das Reichshofgericht sei diese Fähigkeit der Reichsministerialen in der ersten Stelle ja ausgesprochen; und sie ergebe sich "nicht weniger sicher für das Grafengericht bei Königsbann. Einmal wegen der Rücksclässe aus dem höchsten Gericht" (!) und weil ja auch im Grafengericht solche leichten Sachen erledigt würden. Wenn für letztere auch "Urteiler mit sachlich beschränkter Funktion" in Betracht kämen, so seien das selbste verständlich Ministerialen, denn andere Freie als Schöffenbare seien ja nicht im Grafengericht zugegen gewesen.

Aber auch in den ständisch differenzierten Sachen habe der Sachsen, spiegel den Ministerialen "wahrscheinlich" nicht jede Mitwirkung als Schöffen versagt. "In der zweiten Stelle ist "Urteil finden' im engeren technischen Sinne zu nehmen, weil sonst die Beifügung der Schelte (Findung eines Gegenurteils) unnötig wäre. Daraus folgt, daß der Spiegler das geringere Recht der bloßen Folge auch andern als Standess genossen einräumt." Daß die Unterscheidung von Urteilssinden und Urteilsfolge gerade mit Bezug auf die Ministerialen von Bedeutung sein konnte, belegt hech mit einer Stelle der hennegauischen Chronik des Giselbert von Mons aus dem Jahre 11901).

Bon den Behauptungen hecks läßt sich kaum etwas halten. Ob "vor' me rike" bebeutet: "im Reichshofgericht" ist mir zweifelhaft; es heißt vielleicht nur soviel wie: "im Grafengericht". Aber festzuhalten ist, daß nur den Reichsdienstmannen Schöffenbarkeit für niedere Sachen vom Spiegler zugebilligt wird, gleichwie Ldr. III, 81, § 1 bes stimmt, daß es Reichsdienstmannen sein mussen, die nach qualifizierter Freilassung das Schöffenamt in einer Grafschaft ausüben können. Wenn heck als selbstverständlich voraussetz, daß im Grafengericht

<sup>1)</sup> M. G. S. S. XXI, S. 572, 35: Tacendum autem non est quod episcopus quidam apud Hallam iudicium quesivit coram domino rege, si ministeriales principis alicuius cum nobilibus habeant iudicare. Ad hoc iudicatum fuit per comitem palatinum de Twinge: quod si nobilis homo iudicium proferret et unum nobilem haberet in iudicio sequacem, alter sequax esse posset ministerialis, scilicet de principis advocatia vel propria familia. — Dandelt es sich um ein öffentliches oder ein Lehensgericht?

<sup>2)</sup> Werben boch auch die Schoffenbarfreien ber oftsachsischen Gaue, die in ber Borrede "Bon ber herren Geburt" angeführt find, des rikes scepenen genannt.

allein die Ministerialen des Gerichtsherren noch als Schöffen für niedere Sachen in Betracht gekommen seien, da andere Freie außer den Schöffens baren dort nicht erschienen, so liegt dies nur an seiner von keiner Seite gebilligten Deutung der Pfleghaften als Stadtbürger. Damit ist schon sein Schluß auf die notwendige Fähigkeit der Ministerialen zur Urteilss folge hinfällig.

Ich bin der Aberzeugung, daß diese Bestimmungen des Sachsen: spiegels aus einer Zeit herrühren, da es den Ministerialen im allgemeinen noch nicht gelungen war, im Grafengericht irgendwelchen Einfluß zu gewinnen. Nur die Reichstienstmannen genoffen ichon ben Borgug, daß fie nötigenfalls jur Auffüllung ber Schöffen einer Grafichaft vom Ronig "mit Urteilen" freigelaffen werden tonnten und badurch in die Rlaffe Schöffenbarfreier eintraten, anstatt wie sonft noch rechtsüblich in den Stand der Landsaffen. Doch war es auch jenen noch immer ver: wehrt, über Schöffenbare in Sachen, die an Ehre, Eigen und leben gingen, ju richten. Giner fpateren Zeit dann erft gehort die Ubung an, daß auch Ministerialen irgendeines Fürsten als Urteilsfolger das Schöffenamt versahen. Aber jener Reichsspruch von 1190 ift boch auch nur ein akademisches Urteil; die Wirklichkeit wird folche feinen Unter: scheidungen nicht mehr gekannt haben, nachdem überhaupt die Minis sterialen Zutritt zum Grafengericht gefunden hatten1). So wird diese Entscheidung der mahren Entwicklung wohl nachgehinkt haben.

Hed will schon in dem Namen "Schöffenbarfrei" einen Gegensatzu Schöffenbarunfrei heraushören. Man kann wahrscheinlich mit besseren Gründen dafür eintreten, daß der Ton gerade auf dem ersten Bestandteil "Schöffenbar:" gelegen hat. Eine Unterstützung seiner Annahme von der Schöffenfähigkeit der Ministerialen sieht hec in der Ausfählung der Reichsschöffen in der Borrede zum Sachsenspiegel; sie sind alle nach seinem Erachten Dienstmannen. Der einzige aber, dessen Ministerialität man bisher ganz sicher erweisen zu können glaubte, war der Bogt Albrecht von Spandau. Auch diese Beweisstütze ist hinssällig. Aber heck erachtet mit den angeführten Gründen es für bewiesen, daß die Aussage des Spieglers über die Stellung der Ministerialen zum Schöffenamt "völlig dem Kontrollbilde", d. h. den Rechtsverhältznissen entspreche, die uns die urfundlichen Zeugnisse übermitteln; er muß jedoch zugestehen, daß auch eine Reihe von Bestimmungen offen:

<sup>1)</sup> Eine Stelle der Pöhlder Annalen (M. G. S. S. XVI, 82) ergibt, daß schon vor 1150 Ministerialen einmal als Schöffen aufgetreten sind. Das Einsschreiten des Königs gegen diese "unerhörte Sache" blieb damals schon ohne Erfolg. Vgl. Molitor: Der Stand der Ministerialen . . . Gierkes Untersuchungen, heft 112, S. 122 f.

sichtlich aus älterer Zeit mit in das Rechtsbuch übernommen seien — so die Angabe, daß eine qualisizierte Freilassung für Reichsministerialen zu Schöffen nötig sei. "Auch die Sähe über Zeugenfunktion, über den Stand des Richters, des Froneboten weisen alle in eine Zeit zurück in der die Ministerialen von der Schöffenbank ausgeschlossen waren.1)" Ja, heck erklärt sogar selbst, daß Sike auch altüberliefertes Recht mitzgeteilt und dies nur nicht entsprechend dem Grade der Abschleifung durch das Gewohnheitsrecht revidiert habe; er beweise gerade durch die Mitteilung von Sähen, "die mit einer von ihm selbst aufgegebenen Grundanschauung zusammenhingen," die Treue und Sewissenhaftigkeit seiner Arbeit. Diese Erkenntnis kontrastiert merkwürdig zu dem Berzsuch, in den übrigen Punkten durchaus die übereinstimmung von Sachzsenrecht und Kontrollbild nachzuweisen.

In noch stärkerem Mage als hed ift Molitor bem methobischen Fehler verfallen, als sicher anzunehmen, was der Wortlaut des Rechts, buches nach seinem Empfinden nicht unmittelbar widerlegt. Auch er bekämpft v. Zallingers Verdächtigung, daß die Ministerialen nach dem Sachsenspiegel grundsätlich nicht schöffenfähig gewesen seien2). Man fonne biefe Unnahme nur verteidigen, wenn man in ber angeführten Stelle Sfp. Ldr. II, 12, § 2 (f. S. 53) das Wort schöffenbar mit schöffens barfrei gleichsete. Dafur aber fehle der Grund! Gite habe im Gegens teil miffen muffen, daß ju feiner Zeit Freie und Ministeriale ichof: fenbar gewesen seien; er hatte ja, wenn er den Umfang des "Schöffens bar" allein auf Schöffenbarfreie beschrantt wissen wollte, eine bewußte Fälschung vornehmen muffen! Auch Molitor fest wie hed das "Schöfe fenbarfrei" in Gegensas zu Schöffenbarunfrei; ,ichöffenbar' faffe beibe Gruppen gusammen. Mit dieser Unnahme sei tatfachlich der Ginklang des Sachsenspiegels mit dem ju beweisen, was die gleichzeitigen Benge niffe an Rechtsverhältniffen überliefern. Diefe Borausfegung ergebe fich als die richtige aus der Betrachtung der übrigen vier Stellen bes Spiegels, an benen bas Wort "fchöffenbar" gebraucht fei. Die direften Aussagen des Rechtsbuches über die Ministerialen läßt Molitor also dabei außer Betracht. Wir machen uns noch die Muhe, seinem Beweis; versuche zu folgen. Es heißt:

Lor. I, 2, § 1: Jewelk kersten man is senet plichtig to sükene dries in' me jare, sint he to sinen dagen komen is, binnen deme biscopdume dar he inne geseten is. — Vriheit de is aver drier hande: scepenbare lüde, die der biscope senet süken solen; plechhaften der dumproveste; lantseten der ercepriestere.

<sup>1)</sup> hed a. a. D. S. 262; vgl. auch S. 605 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Molitor a. a. D. S. 128 ff.

Molitor sagt dazu: "Rechnet man hier zu den schöffenbaren Leuten außer den schöffenbar Freien auch Ministerialen — und daran kann der Umstand nicht hindern, daß an dieser Stelle eigentlich von den Klassen der Freien die Rede ist (!!) — so ergibt sich, daß auch die Ministerialen im Bischofssende dingpslichtig sind. Das entspricht aber durchaus den wenigen Nachrichten, die aus der älteren Zeit über die Gerichtsgemeinde des Bischofssendes erhalten sind<sup>1</sup>)." So der Beweis! — Während an andern Stellen des Sachsenspiegels die Unfreiheit der Dienstmannen noch aufs stärtste betont wird, soll an diesem Punkte, wo gerade die Klassen der Freien aufgezählt werden, die Ministerialität ausnahms; weise stillschweigend bei den Schöffenbaren miteinbezogen sein.

Lor. I, 3, § 2 bringt die heerschildordnung; den vierten Schild beben "de scepenbare lude unde der vrien herren man."

Um auch hier in den Schöffenbaren Freie und Ministerialen sehen ju können, stellt Molitor eine neue Theorie über die Schildverteilung auf, mit der wir uns an späterem Orte ju beschäftigen haben2).

Lor. III, 29, § 1 befagt: Nen scepenbare man ne darf sin hantgemal bewisen, noch sine vier anen benümen, he ne spreke enen sinen genot kampliken an. Die man mut sik wol to sime hantgemale mit sinem eide tien al ne hebbe he's under ime nicht.

Das Recht des kampstichen Grußes und der damit verbundene Uhnenbeweis, sagt Wolitor, sei zur Zeit des Spieglers ja auch Minissterialen zuerkannt worden. Im handgemal sieht er eine den schöffens baren Leuten eigentümliche Urt von privaten Abgaben von freiem Eigen, das die Grundlage bildete für die Dingpsticht im Grafengericht, "also eine Besitzform, wie sie charakteristisch ist für die in Westfalen und Mittelsachsen vorkommenden sog. Freigüter3)." Ministerialen, die solch Freigut erwarben, konnten auch Schöffen sein, "im weiteren Sinne" seien also alle Ministerialen schöffensähig gewesen, schöffenbar.

Molitor ift ausgegangen von den Rechtsverhältniffen West, und Oftfalens im 13. Jahrhundert. hier war eine freie Eigentümerklasse aus der Verschmelzung von Schöffenbarfreien und Pfleghaften er, standen4); das Freigut der letteren identifiziert Molitor mit dem hand,

<sup>1)</sup> Molitor a. a. D. S. 131.

<sup>2)</sup> S. S. 100 ff.

<sup>3)</sup> S. Wolitor a. a. D. S. 132 f. Bgl. auch Molitor: Die Stände der Freien in Westfalen und der Sachsenspiegel, 1910. ("ne darf sin hantgemal bewisen": ob Molitor es richtig als "braucht nur sein handgemal beweisen ..., wenn ..." aufgefaßt hat? Der Ubersehungssehler darf — darf ist z. B. offendar in dem gleich zu nennenden Aufsatz von heuster, S. 18).

<sup>4)</sup> Bgl. meine Entwidlungeffige oben G. 40 ff.

gemal der Schöffenbarfreien. Über das handgemal gehen die Theorien noch weit auseinander1); es ist jedenfalls das Charakteristikum der Schöffenbarfreien2) und ist nach dem Sprachgebrauch des Sachsens spiegels das von Abgaben völlig freie Sut der Schöffenbaren, auf welchem ihr Schöffenstuhl ruht und auf das ihr Rechts, und Gerichtsfandbassert ist.

Lor. III, 45 bestimmt Buse und Wergeld der Freien, und es heißt eingangs: Vorsten, vrieherren, scependare lüde, die sin gelik in dute unde in weregelde. Doch eret man die vorsten unde die vrien herren mit golde to gevene, unde gift in tvelf güldene penninge to dute.... Den scependaren vrien lüden gift man drittich schillinge to dute....

Molitor meint, daß in diesem Artikel "merkwürdigerweise" die Buß, und Wergeldzahlen für die damals doch so wichtigen Ministerialen zwar zu sehlen scheinen, daß dies sich aber aufkläre, wenn man auch hier in die Schöffenbaren die Ministerialen miteinbezöge; dadurch erführe man indirekt auch deren Buß, und Wergeldzahlen3). Daß sich Eike gleich darauf des "umständlicheren Wortes" schöffenbarfrei bediene, könne kein ausschlaggebendes "sprachliches" Bedenken machen (!!). Weiter ist die petitio principii nicht gut zu treiben, als es in diesen "Beweisen" geschieht, daß zu den Schöffenbaren auch die Ministerialen vom Spiegler gerechnet seien.

Augenscheinlich ist aber in der Hälfte der Fälle dem Begriff "schöffenbar" derselbe weitere Umfang zuerkannt worden wie an verschies denen Stellen des Sachsenspiegels dem Begriff "schöffenbarfrei", d. h. er umfaßt dann auch die freien herren (so in Ldr. III, 29, § 1, Ldr. I, 2, § 1); in Ldr. I, 3, § 2 und Ldr. III, 45, § 1 liegt nur eine offasionelle Einschränfung des Begriffsumfanges vor, begründet durch die Borswegnahme der Fürsten und freien herren<sup>4</sup>). Schöffenbar und schöffensbarfrei unterscheiden sich nicht. Damit ist aber auch das "Schöffenbar" in den vollen Gegensatz der Freiheit der Schöffen zu der ministerialen Unfreiheit gerückt, den wir bereits im vorhergehenden betonten.

<sup>1)</sup> S. die bei Molitor: Der Stand der Ministerialen . . . S. 132, Anm. 2 angegebene Literatur. Besonders verweise ich auf den Aufsatz von Andr. Heusler: Beidhube und handgemal. Festschrift dem schweizerischen, Juristenverein . . . gewidmet . . . 1915.

<sup>2)</sup> S. Lbr. I, 51, § 4; Lbr. III, 26, § 2.

<sup>\*)</sup> Wolitors Ausführungen über Buße und Wergeld der Ministerialen (a. a. D. S. 136 ff.) können das nicht im geringsten unterstützen. Wir brauchen nicht weiter darauf einzugehen.

<sup>4)</sup> Bgl. hed a. a. D. S. 314; Brunner: Grundzüge der deutschen Rechts, geschichte 71919, S. 74.

hed und Molitor versuchen vergeblich, die Ministerialen in bas Schöffenamt hineinzuinterpretieren, nur um die Zuverlässigfeit bes Sachsenspiegels für Die Zeit seines Entstehens ju erweisen. Sie miß; achten fein ausbrudliches Zeugnis, daß die Dienstmannen in ihm nicht berücksichtigt feien (Lor. III, 42, § 2: Nu ne latet juk nicht wunderen dat dit buk so lüttel seget von dienstlüde rechte....). Es ist flar, daß zu Gifes Zeit die Dienstmannenrechte allein die Rechtsverhältniffe ber Ministerialen nicht mehr umgrengten, daß die Nichtberudfichtigung ber Dienstmannen in einem Gegenwartsrechte eine Unmöglichkeit mar. Der Sachsenspiegel zeichnet die landrechtlichen Rlassengegenfabe noch durchaus unter den alten und veralteten Gesichtspunkten von Freiheit und Unfreiheit. Daß Ritterbürtigkeit die Schranken der Unfreiheit burchbreche, ift hier noch nicht jugeftanden. Das alles hat heck in feiner großen Untersuchung selber betont1): "Rirgends finden sich solche Rechts, fate, welche für die niederen Schöffenbaren und die Dienstmannen gemeinsam gelten, aber nicht für andere Freie." Auch die heerschilds stufen der beiden Rlaffen halt hed noch für verschieden2). Er gerade hat die vierfache Schranke in Bufe, Wergeld, Erbrecht und Ebenburt amischen den beiden Gruppen der Freien berausgearbeitet und er weiß. daß nach dem Spiegler für Fürsten, freie herren und Schöffenbarfreie Ebenburt und Rechtsgleichheit besteht3). Und doch hat hed nicht erfannt, daß in diesem Snftem für den Ministerialen noch tein Einschlupf ift. wo er sich etwa swischen jene beiben Sauptgruppen gwängen konnte; feine Freilassung stellt ihn immer nur noch ben Landsassen gleich4).

Die ganze Einheitlichkeit des Rechtsspstems des Sachsenspiegels, die neuere Untersuchungen (vor allem Deck auch) hervorgehoben haben, beruht gerade noch auf der Ausschaltung des ministerialen Elementes. Zu Eites Zeit war dies System schon zerbrochen; an die Stelle der alten Zweigliederung war eine Dreiteilung getreten, deren Mittelglied das aus Freien und Ministerialen gebildete Rittertum war. Zwischen den ehes maligen Schössenbarfreien und den freien herren hatte sich eine mächtige Rluft aufgetan; die Ebenburt zwischen beiden war vergessen.

Nicht nur die gange Standesgliederung des Sachsenspiegels, auch seine Gerichtsverfassung, in der jene unmittelbar gum Ausbruck kam,

2) ibid. S. 597 ff.

3) ibid. S. 296 ff. Bgl. S. 39.

<sup>1)</sup> hed a. a. D. S. 23.

<sup>1)</sup> Molitor a. a. D. S. 178 bringt durch eine geradezu merkwürdige Interspretation die Stelle Ldr. III, 81, § 1 mit der Wirklichkeit zu Eites Zeit in Einsklang: Der Ministeriale werde freigelassen und dann mit der Freiheit des Schöffensbaren begabt; aber "in dem kurzen Zeitraum zwischen Freilassung und Besgabung" sei er streng genommen als Landsasse anzusehen.

weist in eine rüdliegende Zeit. Das Necht des Sachsenspiegels "bildet in der Gerichtsverfassung nicht den Beginn der neuen, sondern den Abschluß der früheren Entwicklung", das ist das allgemein übernommene Resultat der Untersuchung E. Meisters!).

So fommt man nun gu einer neuen Bewertung ber Arbeit Gifes von Repgow. Der Sachsenspiegel ift eine "gelehrte" Arbeit mit fons servativer Tendeng2). Als an Eife die Aufforderung erging, das Rechtse buch ju ichreiben, wird ber Grund baju gerade die fich immer ftarfer geltend machende Unsicherheit der Rechtsübung gewesen sein, die jest unter ben überall veranderten faatsrechtlichen Berhaltniffen, bei ber immer offenbarer werdenden Verschiebung der gesamten standesrecht: lichen Grundlage, immer mehr fich auf ungewiffe Bafis gestellt fab. In rudwärtiger Ginstellung, darauf bedacht, der modernen Rechts: unsicherheit ju begegnen durch Firierung des von den Borfahren über: lieferten Rechts ging nun Gife daran, die Rechtsüberlieferung einer früheren Zeit, die wohl ichon in verstreuten Aufzeichnungen vorlag, forgfältig gusammengutragen; an ihr gu rutteln, fie in modernem Geifte ju erneuern, magte er bei der hochachtung des mittelalterlichen Menschen vor dem altehrwürdigen überlieferten Rechte nicht3). Aus dieser retro; spektiven Einstellung kann boch allein erklärt werden, daß das Rechts; buch den sozialen und rechtlichen Verhältnissen der Ministerialität seiner Zeit so gar nicht gerecht wird, daß es an den hochbedeutsamen Wandlungen, die Recht und Volksstände in der Entwidlung des Städte; wesens erleiden, vorbeisseht. So wird man heute kaum noch Brunners Unficht vertreten tonnen, Gife trete "auf Grund icharf ausgeprägten Rechtsgefühls und juriftischer Logif als bahnbrechender Reformator

<sup>1)</sup> Vgl. E. Weister: Ostfälische Gerichtsverfassung im Mittelalter, S. 212. Hed a. a. D. S. 673 f. Es ift auch hervorzuheben, daß Möllenberg in seiner biographischen Stizze in der hist. Itschr. CXVII, 1917 (S. 402), wo er von ganz andern Beobachtungen ausgeht, zu einem dem unsern ganz ähnlichen Resultate gekommen ist: "Nicht aufwärts, sondern rüdwärts hat er (Eife) den Blid gewandt. Ist es nicht, als wolle er sich mit Gewalt gegen die mächtig hereinbrechende neue Entwidlung anstemmen? Diese bewußte Tendenz, dieser konservative Zug hat mit Erdichtung oder Fälschung nichts gemein."

<sup>2)</sup> S. auch Reimvorrede v. 41 ff., 151 ff. — S. auch M. Luther: Die Entwicks lung der landftändischen Verfassung in den Wettinischen Landen bis zum Jahre 1485, Diff. Leipzig 1895, S. 29 ff. W. Wittich, Altfreiheit und Dienstbarkeit des Uradels in Niedersachsen, Viertelzahrsschr. f. Sozials u. Wirtsch. Sesch. V, 47. v. Dungern: Der Herrenstand im Mittelalter, S. 256.

<sup>3)</sup> Bgl. den für unsere Auffassung recht ins Gewicht fallenden Aufsat von & Kern: Recht und Verfassung im Mittelalter, histor. Zeitschr. CXX, 1920, S. 1 ff. — Ein Zug für die große Altertümlichteit des Sachsenspiegelrechts ist d. B. auch aus der Stellung des Spiegels gegenüber dem urkundlichen Schrifts beweis zu ersehen: er kennt ihn überhaupt noch nicht.

auf, indem er mit fühner Gestaltungstraft Rechtsfäte formuliert, die erst nachmals auf Grund seiner Darstellung Rechtens geworden find 1)."

Nur an einigen Stellen, wenn Tradition und Wirklichkeit zusehr kontrastieren, wagt sich ein schückternes Bedenken hervor. Die rechtliche Stellung der Dienstmannen im alten System setzt Eike in Verwirrung. Wenn es da heißt: Dienstmannen werden bei der Betrachtung des Landrechtes ausgeschaltet, denn sie unterstehen als Unfreie den mancherlei Sonderrechten ihrer herren, so nimmt der fromme Eike dies zum Ausgangspunkt einer düsteren Erörterung über den Ursprung der "Eigenschaft" überhaupt; aber er kommt zu keinem befreienden Resultat: Na rechter warheit so hevet egenscap begin von gedvange unde von vengnisse unde von unrechter walt, die man von aldere in unrechte wonheit getogen hevet, unde nu vore recht hebben wel. (Lor. III, 42, § 2—6.)

In die älteste Schicht des Sachsenspiegelrechtsgutes gehörten Besstimmungen über Ministerialen nicht hinein; es war allein das Landsrecht der freien Bevölkerung. Aber mit der fortschreitenden sozialen Entwicklung der Dienstmannen mußten doch auch Grenzbestimmungen, Zusäte für Zweifelsfälle, gefaßt werden<sup>2</sup>). Auch unpassende, von Bearbeitern des alten Rechts (vielleicht erst von Eife) herrührende Ergänzungen werden an einigen Orten offenbar.

Lor. II, 3, § 2 bestimmt die Frift, die dem Beklagten gur Antwort gegeben wird:

Grot man enen man to kampe de ungewarnet dar komen is, unde ime umme die sake dar nicht gedegedinget n' is, he sal dach hebben na siner bord, of he's bedet... Die vri scepenbare man over ses weken; die dinstman over virteinnacht, unde andere vri lude.

<sup>1)</sup> So noch Brunner, Grundguge 71919, S. 111.

<sup>2) 3.</sup> Ebr. III, 81, § 2: Dinstman ervet unde nemet erve alse vri lüde na lant rechte, wen allene, dat sie buten irs herren gewalt nicht ne ervet, noch erve ne nemet.

Abr. I, 38, § 2: Es wird über die Aufteilung des Gutes von Geächteten verfügt; aber: Dienest manne egen ne mach in de koningliken gewalt nicht komen, noch buten irs herren gewalt, of se sik verwerket an irme rechte.

<sup>.</sup> Im alten Spflem, wo die Unfreiheit, die privatrechtliche Abhängigfeit der Ministerialen von ihrem herren fest begründet stand, waren beide Bestimmungen eigentlich überfiusse.

Auch ebr. II, 42, § 3: Fürsten können fich in einer Semährspflicht burch eins geborene Dienstmannen vertreten laffen — ift anscheinend ein sogar recht später Zusag. (Zu Ebr. I, 52, § 1 und Ebr. III, 73, § 2 vgl. die Anmerkungen homeyers.)

Als gang organisch hineingepaßte, im Lauf ber Entwidlung fich natürlich ergebende, aber boch schon recht früh formulierte Rechtsfäge kennzeichnen fich bie S. 52 angeführten Paragraphen Ldr. III, 19; III, 80, § 2; III, 81, § 1.

Eine Korreftur eines alteren Tertes: "Die Schöffenbarfreien über sechs Wochen, andere freie Leute über vierzehn Nachte" — zugunften der Ministerialen ist hier fast augenfällig. Die Zweiteilung war im alten System gegeben; die Ministerialen sind hier ein unorganisches Element.

Edr. I, 16 handelt vom angeborenen Rechte:

§ 1. Nieman ne mach irwerven ander recht, wan als im an geboren is. Versmat aver he sin recht vor gerichte unde seget he ime to en ander recht, des he nicht vulkomen ne kan, he verlüset beide. — § 2. Svar't kint is vri unde echt, dar behalt it sines vader recht. Is aver die vader dinstman oder de muder dinstwif, it kint behalt sogedan recht, als it in geboren is.

Der lette Sat geht offenbar auf das Dienstmannenrecht des Bestreffenden. Das Dienstmannenrecht bestimmt ja aber gar nicht über den Geburtsstand des Einzelnen, denn der ist selbstverständlich. Die vorhergehenden Sätze aber beziehen sich auf Geburts, und Landrechts, stand. Die Inkongruenz beider Stücke ist eben nur aus dem Bestreben zu erklären, über den schon zweiselhaft werdenden Stand von Diensts

mannen irgendwie eine gutreffende Bestimmung gu treffen.

Wenn wir jest auf die speziellen Verhältnisse in Brandenburg zurücklenken, so werden wir gleich noch eine weitere Befräftigung für die neuere Aussalfung von dem Charafter der Arbeit Eikes von Repgow gewinnen. Die frühe Verschmelzung der brandenburgischen Minisskerialität mit den altsreien Elementen zur Ritterschaft war stark gesfördert durch die Besonderheit der märkischen Gerichtsverfassung.). Wan muß sich der Wechselwirkungen, die zwischen Gerichtsverfassungiation und Volksständen in jener Zeit bestanden, erinnern: "Von jeher ist es ein Jug des deutschen Rechtes gewesen, daß da, wo wirkliche Standessunterschiede, sei es in der Lebensweise, sei es in dem Vorzuge der Geburt, sich geltend machten, der rechtliche Ausbruck davon sich in dem Gerichtssstande und in dem Familienrechte zeigte<sup>2</sup>)."

Wir unterziehen vorerst die Nachrichten des Sachsenspiegels über

bie Gerichtsverfaffung ber Mart einer Drufung.

Lor. III, 65, § 1 besagt: Die marcgreve dinget bi sines selves hulden over ses weken, dar vint jewelk man ordel over den anderen, den man an sime rechte nicht beschelden ne mach. Doch ne antwerdet dar neman to kampe sime ungenoten.

Spangenberg hat in seinem Buche über die hof, und Zentrals verwaltung der Mark Brandenburg im Mittekalter dieser Stelle, die

1) Bal. G. 46.

<sup>2)</sup> Ruhns: Geschichte der Gerichtsverfassung und des Projesses in der Mart Brandenburg vom 10. bis jum Ablauf des 15. Jahrhunderts I, 198.

schon vielfach behandelt worden ist, einen eigenen Erkurs gewidmet<sup>1</sup>). Er kam zu dem Resultat, daß das Dingen bei eigner Huld die Besugnis der Markgrasen bedeute, Mißachtung der markgrässichen Besehlsgewalt "arbiträr" zu bestrasen; das schließe natürlich nicht aus, daß die Markzgrasen die richterliche Besehlsgewalt vom Reiche selbst empfingen. Die frühere Anschauung, wie sie etwa dei Kühns vertreten war: der Markgraf sei unbeschränkter Gerichtsherr für die gesamte Justiz in den Marken gewesen — diese Ansicht sei jedenfalls beiseite zu tun, denn sie stände mit den allgemeinen Ergebnissen über die frühere reichsrechtzliche Stellung der Markgrasen in Widerspruch<sup>2</sup>). Unter der angegebenen Gerichtsfrist versteht Spangenberg nicht eine Besuchs, sondern eine "Handlungsfrist", d. h. es werde über niemanden gerichtet, den man nicht 6 Wochen vorher davon habe wissen lassen.

Demgegenüber ift auszuführen: Das Dingen bei markgräflicher huld fieht im Gegenfat jum Dingen bei Konigsbann; es heißt

Lor. III, 64, § 6 und 7: Palenzgreven unde landgreven dingen under koninges banne, als die greve; den weddet man ok sestich schillinge. — Jewelkeme marcgreven drittich schillinge (die dinget bi sines selvis hulden)³), und Lor. II, 12, § 6: Nenes gesculdenen ordeles mut man tien ut ener grafscap in ene marke, al hebbe die greve de grafscap von deme markgreven. Dit is dar umme, dat in der marke nein koninges ban n' is, unde ire recht tveit; dar umme sal man is vor dat rike tien.

Jugleich ergibt sich, daß für das markgrästiche Dingen bei eigner Suld das Gewedde von 30 Schillingen charakteristisch ist. G. Meyer<sup>4</sup>) zog, hiervon ausgehend, einen falschen Schluß auf die Bedeutung des Königsbannes, in welchem er nur die Verleihung des Geweddes von 60 Schillingen erblickte; er setzte den Bann also mit der Bannstrafe gleich<sup>5</sup>). Dieser Irrtum Weyers ist von v. Zallinger berichtigt worden<sup>6</sup>); übertragung des Königsbannes bedeutet doch vor allem Verleihung der Banngewalt.

<sup>1)</sup> Spangenberg: hof: und Zentralverwaltung S. 501 ff.; vgl. auch dort die Kritif der bisherigen Literatur. S. auch noch hinge: Forsch. 3. brand.spreuß. Gesch. Bd. XXII, Sigungsberichte S. 7.

<sup>2)</sup> S. S. 15.

<sup>3) (—)</sup> ift ein späterer Zusat.

<sup>4)</sup> G. Meper: Die Berleihung bes Konigebannes und bas Dingen bei marigraflicher Sulb, 1881 (bef. S. 6).

<sup>5)</sup> Wosu ihn besonders noch Ldr. II, 61, § 2 verloden konnte: Sve so hir binnen (d. i. im Wildbanngebiet) wild veit, die sal wedden des koninges ban, dat sin sestich schillinge.

<sup>6)</sup> D. v. Zallinger: Über den Königsbann; Miög 1882, III, 539 ff.

Das Dingen des Markgrafen bei eigner Hulde heißt also vielleicht doch auch mehr als nur ein Dingen bei eignem Gewedde? Das Wort "Hulde" kommt in zwei Bedeutungen vor: als "Huldigung" und als "Huld" oder "Gnade"). v. Sommerfeld erklärte das Dingen bei eigner Hulde für ein Dingen bei (kraft, nach Maßgabe) der Huldigung, welche die Markinsassen dem Markgrafen geleistet haben<sup>2</sup>). Spangens berg traf wohl erheblich näher ins Ziel; er wies auf das Beispiel der Stadtrechte hin, die die Bedeutung des Berlustes und der Wieders gewinnung der "Gnade" des Herren uns lehren. Aber er hat sich m. E. zu Unrecht beeinstussen lassen von einer Theorie E. Mayers, wonach der Markgraf außerhalb des ordentlichen Gerichtes eine arbiträre Strafgewalt neben und über dem Königsbann ausgeübt habe³).

Wer in der Grafschaft die öffentlichen Rechte verlette, verlor gleich, sam (nach der Parallele der Stadtrechte) die huld des Königs, der überall der oberste Gerichtsherr war; der Schuldige mußte wedden, um die huld wiederzuerlangen, d. h. sich vom Richter zu lösen. Weshalb hat nun der Wartgraf nur ein Gewedde von 30 Schillingen? Der Grund liegt in der besonderen Organisation und Jusammensehung seines Gerichts. Es heißt Ldr. II, 12, § 3:

Buten koninges banne mut jewelk man over den anderen ordel wol vinden unde ordel scelden, die vulkomen is an sime rechte, um also gedan sake, die man ane koninges ban richten mach<sup>4</sup>).

Unter Königsbann muß aber das Gericht stattsinden, wo es Schöfs fenbarfreien an Ehre, Erbe oder Leben gehen kann; über sie finden nur Ebenbürtige das Urteil<sup>5</sup>). Nun heißt es Lor. III, 65, § 1 (f. S. 61), im Markgrafengericht finde jeder Urteil über den andern, wenn man ihn an seinem Rechte nicht beschelten kann. Ferner besagt

Ldr. II, 12, § 4: Wenn eine Berufung an den höchsten Richter oder gar den König geht, dar sal die richtere sine boden to geven... Die boden solen wesen scepenbare vri, of it in ener

<sup>1)</sup> Bgl. Spangenberg a. a. D. S. 508 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Sommerfeld: Beiträge jur Verfassungs, und Ständegeschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter, 1904, S. 73. — Vgl. auch h. Brunner: Das Eremtionsrecht der Babenberger, B. S. B. 47, S. 327.

<sup>3)</sup> Bgl. Spangenberg a. a. D. S. 511 ff., 514, 517.

<sup>4)</sup> Bgl. auch Lbr. III, 70, § 1.

<sup>5)</sup> S. Lor. I, 59, § 1: Allerhande klage unde al ungerichte mut de richtere wol richten binnen sime gerichte, svar he is, ane of man up egen klaget, oder up enen scepenbaren vrien man ungerichte claget. Des ne mach die richtere nicht richten wan to echter dingstat unde under koninges banne.

— S. auch Lor. II, 12, § 2, S. 53.

grafscap geschiet. Geschiet it aver in ener marke, so mogen't wesen allerhande lüde, sve si sin, deste sie vulkomen sin an irme rechte....

Die Gerichtsgemeinde und das Ausmaß der Gewalt des Marks grafengerichts entsprechen also nicht dem Grafengericht; das wird bes stätigt in

Lot. III, 26, § 2: In enem utwendigen richte ne antwerdet nen scepenbare vri man nemanne to kampe. In deme gerichte mut he antwerden, dar sin hantgemal binnen leget. Hevet he scepenstul dar, he is dar ok dingplichtich. Die's scepenen stules dar aver nicht ne hevet, de sal des hogesten richteres ding süken, war he wonehaft is.

Schöffenbarfreie verantworten sich also in allen Fällen, in benen es an Eigen, Shre und Leben geht, vor dem Gerichte, wo ihr hand; gemal ist; abgesehen von diesen Fällen nehmen sie ihr Necht vor dem höchsten Gericht in dem Bezirke, wo sie gerade ansässig sind. (Daß der Freie in kampslichen Fällen sich nur vor der heimatlichen Gerichts; stätte zu verantworten braucht, ist schon in einem Kapitulare von 816 sessegelegt worden, vgl. A. heusser: Weidhube und handgemal, S. 13 f.)

Daraus ergibt sich, daß der Markgraf zu jener Zeit, da diese ganze Serichtsverfassung noch gültig war, nicht in den Fall kam, über Leben und Eigen Schöffenbarfreier zu urteilen, da auf Markboden kein hand; gemal liegen konnte<sup>1</sup>). Er bedurfte des Gerichtes dei Königsbann damals also gar nicht. Für sein Gericht kamen nur die geringeren Fälle Schöffenbarfreier und dann alle Vergehen der nicht edelfreien Bevölkerung in Betracht; es entsprach also in gewisser hinsicht nur den Schulzendingen in den Reichsgrafschaften. Aber für dies Gericht war dem Markgrafen das Necht zu einem verhältnismäßig sehr hohen Geswedde von 30 Schillingen verliehen; dem Schulkeißen in der Grafsschaft wurden nur acht Schillinge geweddet<sup>2</sup>).

Die straffe Gewalt, die man dem Markgrafen über die Marks insassen zuschreibt, fand also auch gewisse Schranken vor den Schöffens barfreien; sie war aber doch eine außerordentliche, vor allem über die

<sup>1)</sup> Es kommen babei natürlich nur Marken außerhalb ber eigentlichen Reichsgrenzen in Betracht. Bgl. auch S. 65 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Lor. III, 64, § 8. — Damit ist auch der Ausdruck "Dingen bei eigner Hulb" erklärt. Die huld des Warkgrafen wird durch eine von der in den Grafsschaften üblichen abweichende Summe erkauft; es ist, mit einiger Ungenauigkeit gesagt, also eine besondere, eine eigene huld. huld und Gewedde, die anfangs in einem logischen Verhältnis von Voraussehung und Folge standen, werden jetzt spnonym gebraucht.

niedere bäuerliche Bevölkerung, die ja auch die kast der eigentlichen kandwehr zu tragen hatte. Unrichtig ist es, wenn man aus den Bestimmungen (so besonders kor. III, 65, § 1 .... dar vint jewelk man ordel over den anderen ...) den Schluß zog, im Markgrafensgericht habe die ständische Erklusvität gesehlt.). Man darf eben nicht übersehen, daß die Verfassungsverhältnisse der brandenburgischen Marketwa im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts sich beträchtlich von den dem Sachsenspiegel zugrundeliegenden Verhältnissen unterschieden<sup>2</sup>).

Es ist anzunehmen, daß die Wark in einer früheren Epoche in mehrere Burggrafschaften zerstel, in denen abwechselnd, alle 6 Wochen, der Markgraf sein Gericht hielt, wobei ihm der Burggraf in ähnlicher Weise zur Seite stand, wie der Schultheiß dem Grafen<sup>3</sup>). Einer späteren Entzwicklung gehören die Vizegrafschaften an; ihre Entstehung kennzeichnet vorzüglich das dynastische Streben der Markgrafen und ihre verfassungsrechtlich ganz prominente Stellung. Die Mark entwickelte sich zu einem einheitlichen und abgeschlossenen Herrschaftsbezirke. Dazu gehörte natürlich vor allem die Ausschaltung der Gerichtshoheit auszwärtiger Grafen über die auf dem Markboden angesiedelten Freien. Seitdem diese auch in der Nordmark Sigen besitzen konnten, werden sich die rechtlichen Bande zu ihren alten Stammgauen hin von ganzallein gelöst haben.

Den Bizegrafen, ihren Genossen, die ihre Gewalt nicht vom König, sondern nur vom Markgrafen selber empfingen, konnten die Schöffen, baren der Mark jest aber in den Fällen, wo es an Eigen und Leben ging, nicht unterstellt werden<sup>4</sup>). Bor der Person des Markgrafen fanden sie also ihren Gerichtsstand. Hier aber trafen sie zusammen

<sup>1)</sup> So hed a. a. D. S. 748. Er meint (S. 752 ff.), die Grafen hätten ursprünglich nur eine Buße von 15 Schillingen gehabt; damals hätte der Markgraf also ein höheres Gewedde von 30 Schillingen besessen. Später sei den Grafen aber Königsbann delegiert worden, bei den Markgrafen sei es vergessen worden. Zusammensehung der Bevölkerung und Bodenverhältnisse hätten auf die Gerichtsorganisation nicht gewirkt, denn — zu Sites Zeit habe es ja Schöffen, bare und freies Eigen auf Markboden gegeben.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Sommerfeld a. a. D. S. 166, Anm. 2, der hier noch sehr im Unklaren bleibt. Es ist eine spätere Entwicklung, wenn es auf Warkboden "Eigen" gab. Ein Handgemal war es gewiß nicht. In diesen Zeitpunkt fällt aber wohl die Entstehung der Vizegrafschaften; diese finden im Sachsenspiegel Erwähnung, s. d. B. oben Ldr. II, 12, § 6.

<sup>3)</sup> Bgl. Lor. III, 52, § 3... wenne klaget man over den richtere, he sal antwerden vor deme scultheiten, wen die scultheite is richter siner scult; als is die palenzgreve over den keiser, unde die burchgreve over den marcgreven.

<sup>4)</sup> v. Sommerfeld a. a. D. S. 79 meint, daß die "Abelsangelegenheiten" bamals, als die Burggrafen die bis dahin von den Markgrafen abgehaltenen

G. B inter, Die Ministerialitat in Branbenburg.

mit den Ministerialen. "In ritterlicher Bürdigkeit" begegneten sich freie und ministeriale Ritter jett im hofgericht. Das alte ministeriale hofgericht und der persönliche Gerichtsstand der Freien vor dem Marksgrafen verschmolzen sofort zu einem einheitlichen Rittergericht aller Ritterbürtigen des Territoriums. Was auf ostsächsischem Boden erst mit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts einsetz, diese Bereinheitslichung des Gerichtsstandes freier und ministerialer Ritter, es war auf dem Boden der Mark in der Mitte des 12. Jahrhunderts bereits vollzogen.

Die Entwidlung der märkischen Gerichtsverfassung fand dann ihren Abschluß in der Herausbildung der Bogteiverwaltung, bei der sich die große Erweiterung der rechtlichen Besugnisse und der staats; rechtlichen Basis der markgrässichen Gewalt ablesen läßt. Der Markgraf übertrug die niedere und hohe Gerichtsbarkeit über die bäuerliche (und städtische) Bevölkerung von sich aus an seine Unterorgane, die Bögte. Das Markgrafengericht, das alte "Landgericht", war jest endgültig in Fortfall gekommen; das Landgericht des 13. Jahrhunderts war das Bogtgericht.

Der Wartgraf, der im Lande herumzog, um überall die Kontrolle fiber Verwaltung und Gericht auszuüben, war nur noch die letzte und höchste Instanz. In dieser Instanz waren jest nicht mehr Vertreter der Gerichtsgemeinde, keine Standesgenossen die Urteilssinder, sondern der Wartgraf bediente sich auch hier seiner ritterlichen Umgebung zum Finden des Urteilsspruches. In diesem hösischen Kreise liegen also, wenn man so sagen will, die Anfänge des späteren Kammergerichts!).

Nur einige fragmentarische Nachrichten sind uns aus dem 13. Jahrshundert über das hofgericht, wo die märkischen Ritter ihren Gerichtssstand hatten, überliefert2). Als die Markgrafen Johann und Otto 1256 auf Prizwalk Seehausensches Stadtrecht übertragen, bestimmen sie u. a.:

Gerichte selbst übernahmen, von den Bezirksgerichten an das Gericht des hofes zurückgewichen seien, daß zugleich die Ausschließung nicht ritterbürtiger Schöffen erst erfolgt sei. Das Resultat wäre also jedenfalls das gleiche gewesen wie bei der von mir stizzierten Entwicklung.

<sup>- 1)</sup> Ich verweise hier nur auf Spangenberg a. a. D. S. 172 ff. "das hofs gericht", S. 183 ff. "das Rammergericht"; vgl. auch Rühns a. a. D. I, Cap. VI und VII.

<sup>2)</sup> Die Nachricht über das Botding von 1170 (s. S. 12, Anm. 2) erlaubt keine genauen Schlüsse auf märkisches Gerichtswesen. — Zum folgenden voll. Kühns a. a. D. I, S. 201 f.; Riedel: Die Mark Brandenburg II, 400 ff. — Ein ganz klares Zeugnis für die brandenburgische Gerichtsversassung im 13. und 14. Jahrhundert haben wir auch in der "verbessernden" Glosse zum Ssp. Ldr. III, 65, § 1 (s. S. 61): . . . . tu des marcgraven dinge mut neman ordel

Item si quis civium dicte civitatis accomodaverit bona sua homini cuicunque, debitor tenetur ipsi respondere in civitate, exceptis nostris ministerialibus, militibus atque servis...<sup>1</sup>) und als im Jahre 1273 die Markgrafen Otto und Albert das Stadts recht von Salwedel reformieren, erklären sie:

Milites vero et famuli nostri armigeri coram nobis solum modo stabunt iuri<sup>2</sup>).

Ein drittes Zeugnis — schon aus dem Jahre 1319 — für den aus; schließlichen Gerichtsstand der Ritterbürtigen vor dem Markgrafen haben wir in einer Urkunde, die Herzog Rudolf von Sachsen nach dem Tode Walbemars als Vormund der Markgräfin Ugnes für Spandau ausstellte<sup>3</sup>): ... nostris militibus et vasallis, quos (cives) inpetere nituntur vel intendunt, in nostra curia iudicium reale et personale, quotienscunque necesse fuerit, debemus ordinare taliter, quod nostri iuris beneficium ipsis civibus omnimodo suffragetur.

Die Ausübung der Gerichtshoheit über die Ritterbürtigen haben die Markgrafen später einem Hofrichter übertragen; als erster wird uns Johann von Buch, der bekannte Glossator des Sachsenspiegels und Verfasser des sog. Richtsteig Landrechts, seit dem Jahre 1334 genannt<sup>4</sup>). Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurden sogar für einzelne Landesteile Hofrichter bestellt<sup>5</sup>); auch einzelnen Städten wurde zuweilen ein Richter zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Ritters bürtigen und Stadtbewohnern zugestanden. Einen ersten Versuch, einem kleinen Bezirk einen Richter mit hofrichterlichen Befugnissen zu sehen, haben wir im Jahre 1247 schon in der Bestallung des Ritters Alberich von Kerkow zum Hofrichter der Stadt NeusSalzwedel<sup>6</sup>).

vinden he en si tu deme herscilde geboren, also wi't stedelike sen; — jach in des marcgraven camere, dar en mut nen bur ordil vinden als in deme rechten vorstendome. tu tangermunde und tu arnenborch, disse twe sin des marcgreven cameren. — Dat en islik over den anderen ordil vint dat is imme landinghe unde in der belenden richtere dinge.

1) Riebel: A, III, 342 f.; Krabbo: Regesten Rr. 795. Wegen ber letten Borte f. S. 96 ff.

2) Riedel: A, XIV, 11 ff.; Regesten Dr. 1034.

3) Riebel: A, XI, 25 f. Der Tert ift verdorben; vgl. Kahns a. a. D. l, 201, Anm. Rr. 342.

4) Riedel: B, II, 95 f. Die Bezeichnungen für den Inhaber diefes Amtes

f. bei Spangenberg a. a. D. S. 173, Anm. 1.

5) In ben Urfunden "Richter", "Landrichter" oder "Hofrichter" genannt; bgl. Spangenberg a. a. D. S. 177. Seit Kühns oft als "Distrittshofrichter" ibezeichnet.

9) Riebel: A, XIV, 3 f. (a. 1247); Krabbo: Regesten Rr. 710: . . . . Cuius libertatis tempore durante (sc. acht Freijahre, die der Stadt bewilligt wurden) ipse civitati similiter indulsimus, ut si quis civium ipsius aliquem hominem

Daß der "erimierte" Gerichtsstand der Ritterbürtigen in der Mark nicht erst nach der Abkassungszeit des Sachsenspiegels und vor 1247, dem Jahre dieser Bestallung, durch markgrästiches Privileg geschaffen worden ist, wie man "neuerdings wohl angenommen"), bedarf nach unsern Ausführungen keiner Erörterung mehr.

Es ift oft behauptet worden, daß bis jum Ausgang bes 13. Jahr, hunderts die Ministerialität durchaus als eine geburtsständisch unfreie (aber boch ritterliche!) Rlaffe in bem übertommenen mittelalterlichen Rechtssinne angesehen worden sei. Man verwies dabei auf die deuts lichen Zeugniffe, die uns in gablreichen Urfunden bis weit ins 14. Jahr: hundert hinein über Berichenkungen und Bertauschungen von Dienst: mannen erhalten find. Diese Unficht ift j. B. von U. Schulte vertreten worden; er fagte2): "Ich glaube, um 1300 wird ber Stand ber Dienste mannen als Abel angesehen, um 1200 aber galten auch die unterften Glieder der Maffe der Freien noch hoher als die Dienstmannen, wenn man von einigen Reichsministerialen absieht." Die Scharfe biefes gewiß unhaltbaren Sabes ift nach meinem Empfinden zum nicht ges ringen Teil bei Schulte doch nur eine Rolge seiner Kampfstellung gegens über v. Dungern, der seinerseits in der Opposition gegen die Anschauung von der hörigfeit der Dienstmannschaft fo weit gegangen mar, einen Ausgleich in sozialer und rechtlicher hinficht zwischen hohem Abel und Ministerialität seit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts ju postulieren3). Schulte meint: "Ein Menich, ber verfauft werden fann, als Gutsque behör gilt, der in dem Erbrecht an feinem Privatbefit befchrankt ift, fällt gewiß nicht unter ben heutigen Begriff von Freiheit4)." Aber er fieht m. E. diefe Dinge von einem ju modernen Blidpunkt aus; außers bem wertet er die allgemeinen rechtsftändischen Berhaltniffe des 13. Jahr: hunderts nach Magen und Rechtsbegriffen, die damals ichon einer

nostrum, militem sive servum, duxerit incusandum, si is qui incusandus fuerit, ad nostram pro eo nolet accedere presentiam responsurus, fidelem nostrum Alvericum de Kercow constituimus iudicem super eo volentes, ut quisque hominum nostrorum coram ipso respondeat, prout vice nostra sententiatum fuerit coram ipso. Quod si ipsum Alvericum de seculo decedere contigerit, in successore huius iudicii ipsi civitati providebimus.

<sup>1)</sup> S. v. Sommerfeld a. a. D. S. 166.

<sup>2)</sup> A. Schulte: Der Abel und die deutsche Kirche im Mittelalter, Kirchens rechtl. Abhbl. 63, 64, 1910, S. 21 f.

<sup>3)</sup> v. Dungern: Der herrenstand im Mittelalter, 1908. — In der Grunds frage des Streites zwischen den beiden Forschern liegt das Necht m. E. unbedingt auf seiten Schultes.

<sup>4)</sup> Schulte a. a. D. S. 306.

untergegangenen Spoche angehörten. Er berücksichtigt nicht, daß gerade in jener Zeit umfürzende staatsrechtliche Veränderungen und große soziale Verschiedungen die Rechtsbegriffe und Rechtsanschauungen, die während des deutschen Mittelalters gegolten hatten, jest in ganz eigen, artiger Weise umwandelten und mit neuem Sinn und Inhalt erfüllten.

Er führt (in der Volemit gegen Seds Auffassung der Ministerialität als eines Rechtsstandes Freigelassener) eine Reihe von Freilassungs urfunden von Ministerialen aus dem 13. Jahrhundert an. Geines Erachtens liege in all diefen Rallen nicht einmal Freilaffung, fonbern nur eine Lediglaffung aus bem unmittelbaren Dienftverhaltnis bes herren vor1). In einigen dieser Beispiele nun (Dr. 8, 9, 10-14, 16; a. 1200-1287) werden die Ministerialen mit ber Freiheit beschenft, to daß fie fich wenden konnen, wohin fie wollen, dienen, wem fie wollen. Schulte fieht auch bierin nur eine "Lediglaffung gegenüber Unbenannt, an eine durch den Betroffenen auszufüllende Order." Es werden taum viele diese verzwickte Rechtstonstruftion gelten laffen wollen. Die Bes gabung eines Ministerialen mit bem Freizugigfeiterecht ift im Gegenteil einer der frühesten Beweise für die veranderte Auffassung von der rechtlichen Stellung ber Dienstmannschaft2). Ein vielbeachtetes Zeugnis ift unter biefem Gefichtspunft ber § 12 bes Kölner Dienstrechtes3), bas schon aus der Mitte des 12. Jahrhunderts fammt: . . . mortuo patre senior filius beneficium patris recipiet et ius4) serviendi in curia archiepiscopi in suo officio, ad quod natus est, obtinebit. Der jungere Sohn erlangt, wenn ihn der Ergbischof nicht jum Dienste annehmen will, eine fast uneingeschränkte Bewegungsfreiheit: quocumque voluerit eat et cuicumque voluerit serviat. Si postmodum alicui domino servierit et dominus ille gerram contra archiepiscopum conceperit, miles ille, si voluerit, ad hoc domino propter dominum suum archiepiscopum non recedet. Si etiam archiepiscopus illius domini castrum obsederit et miles iste in hoc castro inventus fuerit, propter predomini sui archiepiscopi non dimittet, quin illi domino serviat et castrum eius sicut melius potest defendat, ita

3) Bei Altmann, Bernheim: Ausgewählte Urfunden jur Erläuterung ber

Berfaffungegeschichte Deutschlands im Mittelalter, 51920, S. 169 f.

<sup>1)</sup> ibidem S. 308 ff. Er hätte sonst vielleicht konsequent die Behauptung aufstellen mussen, Freilassung hätte den Ministerialen zum Landsassen gemacht!
2) Bgl. auch F. Joehe: Die Ministerialität im Hochstifte Bamberg, Hist. Jahrb. XXXVI, 759 f.

<sup>4)</sup> Die Dienstmannen wachten eifrig darüber, daß nicht ein Unberechtigter ihnen die Ehrenamter strittig mache; wgl. die richtige Interpretation des § 10 des Kölner Dienstrechts von Ahrens: Die Ministerialität in Köln und am Niedersrhein, S. 33.

tamen quod nec rapinas nec incendia contra dominum suum archiepiscopum agat.

Wenn wir überall im Kolonisationsland, in Brandenburg, Medlen, burg, Pommern, um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts ein massenhaftes Einströmen ministerialer Rittergeschlechter wahrnehmen, so müssen wir dies für die Germanisterung des ganzen Ostens so wichtige Woment nicht zum geringen Teil gerade darauf zurückführen, daß der Grundsah der Freizügigseit jüngerer Söhne sich im Ministerialenrecht durchgeseth hatte; und es liegt darin ein Beweis, daß wirklich in der rechtsständischen Wertung des Dienstmannenverhältnisses eine Umzbildung im Gange war, von der etwa der Sachsenspiegel uns noch nichts berichtet.

Freilassung von Ministerialen im 13. Jahrhundert sehe ich an als eine Art von Entlassung aus einem besonderen Dienst; und Gebunden, heitsverhältnis, mit der ein Wechsel geburtsständischer Stellung sich wohl nirgends mehr verknüpfte, da der Rechtsstand eines Dienst; mannen jeht ja durch seine Ritterbürtigkeit schon genügend bezeichnet wurde. Allerdings darf man in all diesen Dingen keine haarscharfen rechtlichen Abgrenzungen oder ganz präzise Entscheidungen verlangen, die für alle Fälle die gleiche seste Norm, die gleichen rechtlichen Borausssehungen schüsen. Diese Epoche ist nach allen Seiten hin eine der bewegstesten und schillerndsten. Und man darf nie vergessen, daß neue Lebenssund Rechtserscheinungen da sind, auch wenn sie im alten Gewande austreten. Wir haben es im 13. Jahrhundert mit Übergangserscheisnungen zu tun.

Man könnte in obigem Fall einen Einwurf erheben durch hin, weis auf Urkunden, die eine Freilassung von Liten in das bessere Minissterialitätsverhältnis bezeugen, wobei sie zwar ihr Recht, aber nicht ihren herren wechseln und auch nicht "Freigelassene" wurden (vgl. die Beispiele bei Schulte a. a. D. Nr. 4, 5, 6, 7). Es ist dabei zu beachten, daß solche Freilassungen gegen bestimmte Zahlungen an den herren erfolgten. Man denke nun an jene Entwicklung des "loco ministerialis", und es wird verständlich, daß durch solche Berdinglichung der Ministerialität auch Bürgern, Bauern, Unstreien die Möglichkeit ges geben war, sich in eine Stellung einzukaufen, in der ihnen manche Borsteile erwuchsen, wie sie echten Ministerialen des herren zukamen; daß

Dienstmannen emporgerudt wurden, ift flar1).

fie dadurch nicht in die soziale und fandesgemäße Stellung ritterlicher

<sup>1)</sup> Ich verweise mit Nachbruck auch auf Reutgen: Die Entstehung der deutsschen Ministerialität, Vierteljahrsschr. f. Sozials u. Wirtsch. Gesch. VIII, 173 ff.
— Auch innerhalb der Ministerialität hat es sicher noch beträchtliche Schichtungen

Schultes Schiller haben die Überzeugung von der "Unfreiheit" ber Ministerialen noch schärfer zum Ausdruck gebracht. Iwar Bast fühlte sich schon einmal vor die Frage gestellt, ob sich denn die Unfreiheit noch auf die Ministerialität als Nechtsstand beziehe oder ob sie nur der Ausdruck eines unfreien Berufsstandes sei1); er entschied sich schließe lich im Sinne seines Lehrers; Poth aber2) erklärt die Frage von vorneherein für entschieden, hält es für überstüssig, Ahrens zu widerlegen, dessen sehn sehr genaue Arbeit zu andern Resultaten geführt hatte. Ahrens meinte z. B.3), daß aus der Tatsache der Ehebeschränkung für Minissterialen und aus ihrer oft bezeugten Beräußerung doch im 13. Jahrehundert kein sessen Schuss auf ihren Rechtsstand gezogen werden könne; wesentliche Bedeutung für die Beurteilung des Standes wohne all diesem doch nicht mehr inne.

Befdranfung ber freien heiratembalichfeit. Befdranfung bes Gigentumsrechtes, Beraugerlichfeit burch ben herren, bas find bie brei großen Bahrzeichen der alten Unfreiheit der Dienstmannen. Alle brei fteben im engen Busammenhang; benn die Rechtsverhaltniffe ber Ministerialen maren basiert auf Die rechtliche Gigenart von Grund und Boben, auf bem fie fagen. Auch als das Moment ber geburts; ftandischen Unfreiheit vor dem Glanze des Rittertums verblagte, blieb ber besondere rechtliche Charafter des ministerialen Besibes: ja, die bnnaftischen Tendengen der Fürsten, die neuen privatrechtlich gefaßten Unsprüche der Territorialherren am Areal ihres Landes mußten fogar ju einer Reubelebung und ju icharferem Geltendmachen jener uns fast entehrend anmutenden Eigenarten ber Besisform und ber perfons lichen Gebundenheit führen4). Aber hinter diesem Vorgang stand jest doch nicht mehr bloß eine gang perfonliche Laune des herren, fondern alles wirfte, wenn wohl auch vielfach noch unbewußt, im Dienst einer gutunftereichen Idee: es galt die rechtliche Ronftituierung und die Ronfolidation des Territoriums. Dag all die heiratstonfenfe, die Beiratsabmachungen, ber Ministerialentausch usw. mit bem Aufruden bes herren jum Territorialherren aus der dumpfen Sphare privats

gegeben; die großen Ministerialen eines der deutschen Ergfifter kann man nicht in dieselbe Linie mit den Dienstmannen eines kleinen Grafen (etwa des von Offerburg) stellen.

<sup>1)</sup> Baft: Die Ministerialität des Ergfifts Trier, Diff. Bonn 1918, S. 67.
2) Poth: Die Ministerialität der Bischöfe von Münster, Diff. Bonn 1912,

<sup>3)</sup> Ahrens a. a. D. S. 73 ff.

<sup>4)</sup> Gerade aus der 1. Salfte des 13. Jahrhunderts stammt die Fülle von Ministerialentausche, eschenkungse, eheiratsurkunden und ahnlicher Rechtse vorgänge.

rechtlicher Machtbefugnis herausgehoben sind unter den weiten Aspekt neuer großer staatsrechtlicher Berhältnisse, und daß von hier befreiende und erhebende Rückwirkungen auf den rechtlichen Charakter der einzelnen Faktoren und Mittel bei diesem Anstieg ausgehen mußten, das ist von den Beurteilern zumeist übersehen. Aber erst solche Erwägungen eröffnen uns den Jugang zu dem eigentlichen Problem der Rechtszgeschichte. Man muß sich einmal klarmachen, daß Ministerialentausch auch noch zu einer Zeit bezeugt ist, wo an der Stellung der betroffenen Dienstmannen als zum Abel des Landes gehöriger Ritter kein Zweisel mehr sein kann. Unstreitig wird man die Tatsache einer sehr starken Abhängigkeit dieses Adels von dem Territorialherren daraus entnehmen müssen; aber diese "Unstreiheit" beweist eben nichts mehr für eine geburtständische, für eine Unstreiheit im alten landrechtlichen Sinne-1).

Wenn das Territorium, das im 13. Jahrhundert vielfach nur erst ein Konglomerat von Einzelrechten darstellte, deren Berbindung nur in der Einheit der berechtigten Person gegeben war²), wenn dies Terristorium zu einem festen, auf unbedingter Abhängigseit von Land und Leuten beruhenden und wirklich leistungsfähigen Staatsgebilde werden sollte, so mußte die dezentralisserende Wirkung des Feudalwesens, die das alte Reich zersetzt hatte, hier einmal paralystert werden. So durste man gerade in den Anfängen des Territorialwesens auf die persönliche Gebundenheit der Minisserialen und die Eigenheiten ihres Besigrechtes nicht verzichten³); äußerlich blieben die alten Institutionen noch lange, während doch ihre Träger, die Dienstmannen, ihren rechtsständischen Charafter völlig verändert hatten. Wieweit die Rechtsverhältnisse der Freien, die in den Territorialverband eingetreten waren, sich dem ministerialischen Recht anglichen, welches das Resultat der Verschmelzung beider Rechtssormen war, das hing

<sup>1)</sup> Wenn im Jahre 1190 ein Reichshofgerichtsurteil (M. G. Constt. I, 467, Rr. 392) noch einmal ausbrücklich entscheiben mußte, daß Kinder minissterialischer Väter und freier Wütter stets Ministerialen sein sollten, so beweist das nur, daß diese alte landrechtliche Selbstverständlichkeit in Gefahr des Versgessenwerdens geriet, seitdem die Entwicklung der Ministerialität eben die alten Schranken von Frei und Unfrei durchbrochen hatte.

<sup>2)</sup> S. v. Below: Die landständische Verfassung in Julich und Berg bis jum Jahre 1511, Itschr. d. Bergischen Gesch./Ver. Bd. XXI, 175.

<sup>3)</sup> Die Glosse sum Ssp. Ldr. III, 73, § 2 sagt noch: .... war das, daz güt da ein dienstman zu Magdeborg von sein solte, mocht erben auf den, der zu Brunschweig ein dienstman war, so vorgiengen der forsten belehente ampt; wann daz diser zu dienst geboren war und ein ander das güt het, das des dienstes lon war, das sol nitte sein.

dann gang von lokalen Berschiedenheiten ab, auf die wir aber nicht einzugehen haben1).

Im Jahre 1253 überließ König Wilhelm auf Bitten Richards von Berbit Schloß und Stadt Berbit und alle andern Reichslehen best felben den Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg ju Lebens; befig2). Die Familie von Zerbit, ein Zweig bes Geschlechtes von Als; leben, alfo Magbeburger Ministerialen, tam an Besit und Ansehen ber Stellung bynastischer Saufer nabe3). Die Reichslehen in Berbit Scheinen damals feit etwa 40 Jahren in der Sand der Ramilie gewesen gu fein4). Die Beranlaffung, fie von ben Martgrafen von Brandenburg jest entgegennehmen zu wollen, fann nur vermutet werden; mahricheinlich war ein Vertrag swischen den Markgrafen und Richard von Berbst vorangegangen, burch ben jene fich vielleicht gerade in ihrem Rampf gegen Magbeburg feine Silfe fichern wollten. Bielleicht ift auch biefer Bertrag nur ein Ausfluß bes unerfattlichen Strebens ber Markgrafen nach ganberweiterung<sup>5</sup>). Er ift aber auch charafteristisch für bie Macht und Selbständigfeit ber großen ministerialen Geschlechter, bie fich am eheften in ben großen Ergfiftern hatte entwideln tonnen. Bon einer

<sup>1)</sup> Über Wandlungen des Eigentums, und des Lehensbegriffs in Brans benburg f. S. 89 ff. — Es sei noch die unsere Aussührungen unterstützende Rotiz hinzugefügt, daß jener Wasse von Ministerialen: Tausch, Schenkungs, und heitatsurkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert eine Reihe von Rachrichten gegenübersteht, nach denen die herren und Fürsten ihren eigenen mächtig ges wordenen Ministerialen die hofämter förmlich und z. T. für beträchtliche Summen Geldes abgekauft haben. Bgl. z. B. S. W. Wohlbrück, über die Ministerialen, Märk. Forsch. 111, S. 83 f.

<sup>2)</sup> Codex diplom. Anhalt II, Nr. 197; Rrabbo: Regesten Nr. 758.

<sup>3)</sup> Schon Richard I. von Zerbst hatte eine Edle zur Sattin. Sein Sohn Richard II. (1214—1253 erwähnt) ist es, der die angeführte Lehensübertragung veranlaßt. Sein Sohn, der als magdeburgischer Ministeriale und Schent gesnannt wird (Codex diplom. Anhalt. II, Nr. 256, 381) führt 1249 den stolzen Junkertitel (Codex diplom. Anhalt. II, Nr. 179), der im allgemeinen doch nur nachs geborenen Söhnen dynastischer Geschlechter zugebilligt wurde (vgl. L. v. Ledebur: Der Junkertitel im Mittelalter, Märk. Forsch. XIV, 63 ff.; doch sinde ich auch mehrere Fälle, wo der domicellus Niederadligen zugelegt ist: Niedel A, XXII, 108 f. (a. 1308); A, II, 279 (a. 1334)). Anfang des 14. Jahrhunderts heiratete ein Richard von Zerbst eine Freifrau von Barby.

<sup>4)</sup> S. Riedel A, XVII, 436 ff. (a. 1209).

<sup>5)</sup> Eine interessante Parallele eröffnet eine Urkunde von 1267 (Riedel B, I, 94 f.; Krabbo: Regesten Rr. 951), in der der Burggraf Burchard von Magdeburg all sein Eigengut sowie seine Reichslehen den Markgrafen überläßt, um sie von jenen als Lehen wiederzuempfangen. Auch die Lehen, die er bisher von Magdeburg und helmstädt gehabt, will er von jenen zu Lehen nehmen, weun sie die Güter von den genannten Stiftern für sich erlangen könnten.

Mitwirfung oder von einem Dagwischentreten des Magdeburger Ergs bischofs bei diesem Bertrag ift nichts bekannt.

Um selben Lage, an dem Zerbst so als Reichslehen an die Askanier überging, tauschte König Wilhelm die Gattin Richards von Zerbst, namens Uda, gegen die Gattin heinrichs von hartbeck an die Marks arafen von Brandenburg<sup>1</sup>).

Elf Jahre später verkaufte Nichard III. Zerbst an die edlen Herren von Barby<sup>2</sup>); die Lehnsherrlichkeit der brandenburgischen Markgrafen hat also nur wenige Jahre gedauert<sup>3</sup>). Das "Ministerialitäts" verhältnis der Gattin Richards, von dem wir nie wieder etwas hören, hatte augensscheinlich nur eine politisch/rechtliche Grundlage schaffen sollen, um Richard von Zerbst, der als Magdeburger Ministeriale bereits gedunden war, eng an die Markgrafen zu ketten. Bon einer Dienstmannschaft im älteren Sinn kann nicht die Rede sein; gerade die neue politische Ausnuhung einer alten Rechtsinstitution erhellt deutlich an diesem Beispiel. Es ist wohl auch nicht bedeutungslos in bezug auf die märstischen Berhältnisse, daß das Wort "ministerialis" vermieden und durch allgemeine Zugehörigkeitsbegriffe in unserm Zeugnis erseht ist.

Nicht so flar liegen die Verhältnisse in den späteren Fällen, wo ein Tausch brandenburgischer Ministerialen berichtet wird. 1269 tauschen die Markgrasen Otto und Albrecht von der ottonischen Linie ihren Ministerialen Borchard von Bartensleben, den Sohn Günthers von Bartensleben, gegen den herren Bodo von Walstawe an den Erzbischof von Magdeburg; und im Jahre 1280 überlassen dieselben Markgrasen und ihr jüngerer Bruder Otto der Kirche zu Magdeburg ihre Ministerialen Bodo und Rudolf von Nemid auf Bitten derer Freunde; sie erhalten dafür die Magdeburger Ministerialen Konrad und Franco von Königsmarck.

<sup>1)</sup> Codex diplom. Anhalt. II, Nr. 198 ober Niedel B, I, 38 f.; Krabbo: Regesten Nr. 757. Uda galt also als Neichsministerialin. War ihr Gatte viels leicht auch in der Stellung eines Neichsministerialen? Die Kaiserurfunde lautet: .... Habuimus enim quandam personam semineam Udam nomine, uxorem videlicet Rychardi de Therewist, nobis et imperio attinentem, quam dictis principibus ex consensu predicti Rychardi pro alia persona seminea, Grita nomine, uxore Heydenrici de Hertbeke, ipsis marchionibus attinente, in concambio dedimus, volentes ut ipsa et eadem persona cum omni posteritate sua ab ipsa descendente dictis marchionibus et eorum heredibus attineat in perpetuum, sicud nobis et imperio usque ad hec tempora attinebat.

<sup>2)</sup> S. Codex diplom. Anhalt. II, Ar. 298; 1307 fam Zerbft an bas hans Anhalt.

<sup>3)</sup> Doch bestand es noch 1259; s. Riedel B, I, 64, 65; Regesten Rr. 842, 843: . . . . cum ad nos ratione superioris dominii dicti facti (sc. Jollnachlassung Richards für Zerbst) pertineat confirmatio.

<sup>4)</sup> Riedel A, XVII, 230 (a. 1269); Riedel B, VI, 18 (a. 1280); Regesten Rt. 974, 1211.

v. Commerfeld glaubt1), daß es fich in diefen beiben Rallen barum gehandelt habe, Gohne aus Mischehen Magdeburger und Brandens burger Ministerialen, Die nach berrichenbem Rechte bem mutterlichen "hof"herren hatten folgen muffen, an ben vaterlichen zu weifen, "viels leicht, um ihnen die Lehnguter ju erhalten, die ihre Bater von ben letteren innehatten." Wenn v. Commerfelde Begründung diefer Uns nahme nun m. E. auch nicht gutrifft2), fo hat er offenbar boch das Richtige aetroffen. Die Gloffe jum Sfp. for. III, 732) führt nämlich aus: .... die schöpffenbaren freyen die nemen erb und alle recht nach vater halben, aber dienstmann gehören alle nach muter halben . . . Früher hatte, wenigstens in der Magdeburger Rirchenproping, ber Grundfat gegolten, daß ber Sohn dienstrechtlich wie rechtsständisch nach bem Bater, die Tochter nach der Mutter gehöre. Unter dem Erge bifchof Wichmann von Magbeburg war aber für die Ministerialen ein neues Recht geschaffen worden; wir wollen versuchen, tros ber Ber; wirrung der Rechtsbegriffe, die fur die Quellen des 13. Jahrhunderts charafteriftisch ift, ben Inhalt Diefer Satung ju refonstruieren.

Die dienstrechtliche Seite der Nechtsbestimmung Wichmanns haben wir schon eben genannt; sie ergibt sich aus dem Vergleich des Ldr. III, 73, § 2 Absah z und der Glosse dazu. Aber das Landrecht denkt offen, sichtlich auch an die geburtskändische Stellung der Kinder von Dienst,

Der zweite Absatz des § 2 handelt nicht vom Dienstmannenrecht, wie v. Sommerfeld a. a. D. S. 160, Anm. 4 annimmt, sondern behandelt die Rechtsfragen betr. der Ehe einer Deutschen (Unfreien) mit einem Deutschen oder Wenden und betr. der Ehe einer Wendin (die eo ipso als unfrei gilt) mit einem Wenden oder Deutschen. Wie die Ministerialenfrage seit Wichmann gehandhabt wurde, ist hier also gerade nicht gesagt. — Über die Ausgabe der Glosse s. 79, Anm. 2.

<sup>1)</sup> v. Sommerfeld a. a. D. S. 160 u. 160, Anm. 4.

<sup>2)</sup> Die Begründung foll fich Sip. Ldr. III, 73 finden. (Dieser Artifel ift fpaterer Bufat, vgl. homenere Anmertung.) Der erfte Paragraph handelt von ber Chenburt: Rinder einer Schöffenbarfreien und eines Biergelben ober Land, faffen feien ihr nicht ebenburtig nach bem Grundfat der argeren Sand. Dicht recht paffend fnupft § 2 an: Dit selve recht hadden ok die denstman went an den biscop Wichmanne von Megdeburch, dat die sone behielt des vader recht unde die dochter der muder, unde horden na in, of sie dienstlüde waren. Do ne bedorfte man nener wesle under den dinstmannen. Dienstrechtliche und landrechtliche Stellung geht hier alfo dem Schreiber icon durcheinander. Dann fährt er fort mit gang neuem Tert: Von anegenge aver des rechtes was recht, dat vri bort nimmer egen kint ne winne. Sint des biscop Wichmannes teiden hevet aver dat recht gestan, dat beide sone unde dochtere horet na der düdischen muder deme, den sie bestat, die vader sie düdisch oder wendisch; unde der wendinne kindere horet na deme vadere, of he en went is; is he aver dudisch, so horet sie na der muder. § 3 erortert bann bie Frage, ob Bendinnen frei find ober nicht.

mannen und Freien bzw. Unfreien. Wichmanns "Privileg" muß also wohl auch in dieser Richtung neuschöpferisch gewesen sein. Nun fährt die Glosse, die wir eben zitierten, fort: Sunder das recht das dischof Wichmann den dienstleüten wandelte, das was das, das der son yo nach dem vater gehör, und die tochter nach der måter. Was der vater frey, so wart der son frey, und nit die tochter (und umgekehrt)...do behielt er das bey dem keiser daz das kind solt ein dienstman werden ob es wol frey wår<sup>1</sup>). In einer kurzen chronikalischen Notiz heißt es<sup>2</sup>):

Hic (Wichmann) eciam legem illam abrogavit quod ministeriales ab uxoribus liberis non possent liberos generare filios. Es ist dies der entsprechende Text zu der Angade in der Sächsischen Welts chronif, M. G. Deutsche Chronifen II (hreg. L. Weiland), S. 23420: He verlegede oc dat recht, dat de dienestman bi vrieme wive nene vrie dochter ne machte gewinnen; dat erhof he an here Gumprechtes susterkinderen von Alesleve.

Wenn wir der Aberlieferung in diesen Fällen uns einmal anverstrauen, so nötigt ste uns zu dem Schluß, daß Wichmann, gleichsam zum Ersat für die verstärtte Bindung der ministerialen Nachkommenschaft an das Erzstift, in rechtsständischer hinselt ihnen ein großes Zugesständnis gemacht hat, nämlich, daß Kinder magdeburgischer Minissterialen und schöffenbarfreier Frauen als Dienstmannen der Kirche zwar gelten sollten, aber unbeschadet ihrer Freiheit.

So wenig möglich diese Erklärung nach der unter dem Einfluß des Sachsenspiegels disher durchgängig vertretenen Ansicht vom Wesen der Ministerialität gewesen wäre, im Rahmen der von uns aufgedeckten Wands lung der Rechtsanschauungen jener Zeit enthält ste nicht mehr so übers raschendes. Schon jene Rechtsübung, die dis auf Wichmann galt, wich ja erheblich von dem sonst im Sachsenspiegel herrschenden Grundssat der Folge nach der ärgern hand ab zugunsten der Dienstmannschaft. Wan erinnere sich der ausgezeichneten Stellung, die die Ministerialen der magdeburgischen Grenzgaue einnahmen, man denke an die Tatssache einer Verschmelzung freier und dienstmännischer Elemente eben zu jener Zeit auf dem Boden der Mark — und man wird gerade dies Prisvileg, das Wichmann sich von Kaiser geben ließ<sup>3</sup>), als eine seltene Ers

<sup>1)</sup> Wieweit die ganze Gloffe eigene Konftruktion, wieweit Mitkeilung auf; gesammelter Rechtsnotizen bes Gloffators ift, kann leider vorerft noch nicht enticieden werden; val. S. 79 ff.

<sup>2)</sup> Menden: Scriptores rer. Germ. III, Anonymi Saxonis Historia Imperatorum. S. 115.

<sup>3)</sup> Die Gloffe in Ebr. III, 81, § 2 spricht von einem gnadiglichen Privis legium, das den Sachsen gegeben sei.

hellung einer Epoche hinnehmen, in ber eine von den Zeitgenoffen fonft begrifflich gar nicht erfaßte Umwandlung aller rechtlichen Berhältniffe fich burchfeste.

Aber welche Bedeutung tonnten folche Bestimmungen über Rechts; folge und Dienftvererbung ber ministerialen Nachkommenschaft für unfere brandenburgifche Ritterschaft haben; faben wir doch, daß im Rolonisationsaebiet feine Möglichfeit gewesen mar, bas Institut ber Ministerialität überhaupt zu veranfern. Aller Besit mar ja Lehnaut aus bes Marfarafen Sand und es vererbte nach ben alten Lebensarund; fagen. In den Reichstanden war eine fo rafche und intenfive Verschmels jung freier und ministerialer Ritter nicht möglich gewesen, und so war auch ber Gegenfas swifden beiben Gruppen innerhalb bes Territoriums lebendig geblieben1). Die Rechtsverhältniffe der Nachbargebiete aber mußten boch immer wieder auf brandenburgifchen Boden binuber: wirfen. Lebendige Erinnerung an minifterialifche herfunft, Bermandte schaft zu auswärtigen Ministerialengeschlechtern, die Ahnlichkeit der fogialen und rechtlichen Stellung brandenburgischer Ritter und frember Dienstmannen, Ginfluffe auswärtigen Formel, und Rechtsgebrauches, bas alles tann ein folch sporabisches Wieberauftreten ber Bezeichnung ministerialis und folder Rechtsvorgange erflaren, die auf ben erften Blid allerdings nur bei unvermindertem Fortbesteben des gangen ver: faffungerechtlichen Institute ber Dienstmannschaft möglich erscheinen.

Es bleiben auch noch einige Anmertungen zu den beiden Nach: richten von 1269 und 1280. Burchard von Bartensleben ift in magdes burgischen Urfunden nicht weiter nachweisbar; von 1301 ab erscheint sehr häufig ein Burchard von Bartensleben als markgräflicher Rat und Bogt von Salzwedel; ob er mit dem in unfrer Urfunde genannten idens tifch ift, bleibt recht zweifelhaft. — Ein Bodo von Balftame ift zuerft 1251 in einer brandenburgischen Urfunde nachweisbar; die Balftames erscheinen seit 1269 sehr häufig; fie find später Burgherren (castellani) von Wolmirstedt gemesen. In magdeburgischen Urfunden aber findet fich überhaupt feine Erwähnung von ihnen.

Die Familie von Niemed ift ein Zweig der Magdeburger Minis sterialen von Alsleben2); ein Rudolf von Niemed, vielleicht der Bater ber beiden in unfrer Urfunde von 1280 Genannten, tritt uns in magdes

<sup>1)</sup> In dieser Epoche maren die Ministerialen fogusagen die Staatsdiener; Schaft nat' & oxnv. Ihnen, nicht den altfreien Geschlechtern, fiel vielfach in den Territorien die bedeutenoste Rolle zu. Und so ist sicher auch von vielen Altfreien ein ministeriales Dienstverhältnis eingegangen worden. Soweit sie ichon im territorialen Berbande fanden, bedeutete es ja feine Anderung ihrer polis tifden und landrechtlichen Stellung mehr.

<sup>2)</sup> S. Codex diplomat. Anhalt. I, Mr. 686 (a. 1194).

burgischen Urfunden seit 1221 mit seinem Bruder Konrad entgegen. In brandenburgischen Zeugnissen sinden wir 1251 einen Konrad von Niemeck, 1265 einen Theodericus de N., advocatus de Spandowe, 1267 einen Johann von N. Die letzte Erwähnung der Familie übers haupt sindet fünf Wonate nach dem Tausche von 1280 statt: unter den Zeugen des Bedeabkommens der Warfgrafen der ottonischen Linie mit ihren Basallen (1280 August 18.) sind Rudolf und Johann von Riemeck vermerkt.

Die Tauschurkunden scheinen also einen wirklichen Personenwechsel nicht veranlaßt zu haben, und so schloß v. Sommerfeld, daß "die Überstragung aus dem Besitz des einen Hosherrn in den des andern nicht notwendig die Folge gehabt zu haben scheint, daß die betressenden Ministerialen nun ihre Haupttätigkeit dem neuen Herrn widmeten<sup>1</sup>)." Auch ich glaube, daß dieser Ministerialentausch kaum noch etwas anderes bedeutete als eine formale Erfüllung gewisser luristischer Bedingungen vor Antritt eines Besitzrechtes. Es wurde auf solche Weise die Entsfremdung ministerialischen Gutes von den Herren verhindert.

Aus dem Jahre 1317 schließlich haben wir noch folgende Urfunde des Markgrafen Waldemar: Dedimus et presentibus liberaliter donamus reverende domine nostre abbatisse necnon ecclesie in Quedelingeborch, Brunonem dictum Buz, nostrum ministerialem, filium domini Bulovi de Buz, perpetuo possidendum, renuncciantes dicto ministeriali quoad nos, heredes nostros atque successores in nostro dominio quoslibet sollempniter in hiis scriptis²).

Ich glaube, daß auch hier der Anstoß zur Erwähnung des Minis sterialitätsverhältnisses von außen gekommen ist. Nach den übrigen brandenburgischen Zeugnissen bleibt es unerklärlich, welche Rechtss verhältnisse hier hätten vorliegen können.

## IV.

Der Sachsenspiegel erfuhr im 13. Jahrhundert weitgehende Bersbreitung. Er wurde der Ausgangspunkt einer umfangreichen Rechtssliteratur. Es war eine merkwürdige Erscheinung: die Gegenwart räumte revolutionär unter dem mittelalterlichen Staatss und Privatrecht auf;

<sup>1)</sup> v. Sommerfeld a. a. D. S. 161.

<sup>2)</sup> Riedel B, I, 409. Das Register bei Riedel führt die beiben unter der Familie von Beust an. Mir ist es fast wahrscheinlicher, daß sie zur Familie von Busse gehören, von der uns einige Urfunden des Codex diplom. Anhalt. (s. Register dort) Nachricht geben. — Bielleicht haben wir in der Person des Brund Buz schon den Typ des einschiltigen Ritters (s. hierstber S. 105 st.).

ganz neue politische, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse bestimmten die Anschauungswelt der Wenschen. Aber sie, die in all solchem Erleben auswuchsen, merkten dabei nicht, welche weite Kluft sie schon von den Bedingungen eines Jahrhunderts zuvor trennte. Wohl mochten sie gerade die Unsicherheit des jungen werdenden Rechtes spüren; aber sie suchten Zuslucht in dem ruhigen Ausdruck des von Borväterzeit her überlieserten Rechtsgutes; in seinem sestgefügten Bau gedachten sie ihre eigene Welt wiederzusinden. Es muß zu eigenartigen Interspretationen und Umbiegungen gekommen sein, wenn man die Gültigsteit des großen alten Rechtsspstemes nun auch für das Neugewordene und Werdende zu erweisen suchte.

Eine Frucht gelehrter Arbeit, die unter solchen Bedingungen ers wuchs, ist die Glosse zum Sachsenspiegel, die von dem märkischen Ritter Johann von Buch gegeben wurde, welcher am markgrästichen hofe in der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts als Vertrauter, Ratgeber und oberster hofrichter eine maßgebende Rolle spielte<sup>1</sup>). Auch in diesem Werke ist zeitgemäßes und historisches Rechtsgut vermischt; wir dürsen es zur Kontrolle unserer Ergebnisse mit Vorsicht benutzen<sup>2</sup>).

An die wenigen Stellen des Sachsenspiegels, wo Dienstmannen erwähnt sind, knüpft die Glosse lange Erörterungen über den Rechts; stand der Ministerialen; es war ja ausgeschlossen, daß sie wie das alte Rechtsbuch diese Verhältnisse nur flüchtig streifte oder seine Rechtsauf; fassung über den Stand der Dienstmannen ruhig hinnahm. Schon bei Eife sahen wir ein schüchternes Vedenken gegen die alte landrecht; liche Darstellung von der ministerialen Unfreiheit sich hervorwagen<sup>3</sup>); die Glosse verbreitet sich zu dieser Stelle folgendermaßen:

Als man das Recht zuerst setze, gab es keine Dienstleute; niemand bat den andern zu Dienst bei Pflicht. Die Dienstleute seien nicht eigen, wie Sike meine, weil sie etwa dienen. Nicht alle Diener seien eigen. Mancher Leute Dienst entspringe ihrer personlichen Gebundenheit; mancher Leute Dienst aber laute auf Gut; wer solch Gut habe, musse

<sup>1)</sup> über die Familie von Buch vgl. Seschichte des adligen Seschlechts der von Buch in der Mark und im Medlenburgischen, 1784. Ferner: R. F. v. Rlöden: über den Verfasser der niedersächsischen Slosse jum Sachsenspiegel, Märk. Forsch. 11, 242 ff. und Einleitung homeyers zu seiner Ausgabe des Nichtsteig Landsrechts 1857.

<sup>2)</sup> Der Mangel einer kritischen Ausgabe und jeder Vorarbeiten erschwert die Benutzung außerordentlich. Eine Ausgabe wurde von Steffenhagen vorsbereitet (s. Wiener Sitzungsberichte Bd. 98 ff.). Ich benutzte eine Augsburger Ausgabe von 1517 (durch Silvan Otmar bei Aynnman von Oringen, Berliner Staatsbibl.).

<sup>3)</sup> S. S. 60, Lbr. III, 42, § 3.

bavon bienen - und hierumb ist underscheid des eigen und der dienstman, wanne wo der eigen von dient, das ist substantiale, wann er ist ein substantia odder ein underscheidung des dienstes, wann er dient darumb das er leben muss . . . Und des mannes dienst ist accidentale, wann er dient umb das gåt das im accidentaliter zugeleget wirt umb seinen dienst ... Das auch ein dienstman nicht eigen sey, das merck dabey, das er dient umb etwas daz ist umb gut da ers ampt von hat; aber der eigen dienet umb sunst oder nicht.

Das ift bie juriftifche Bestätigung für bie vollzogene Berdinge lichung ber Ministerialitat1). Der Ministeriale ift frei geboren tros feiner Dienftbarteit. Go fagt benn auch die Gloffe jum Gfp. Ldr. 1, 16 (f. S. 61); Sprich, das kind werd geboren zů dem gůt das zů dem dienst gelihen ist, obwol der vatter ein freyer herr ware; und geschicht nicht durch eigenschaft, sonder das es zå dem gåt gehört, da es mit ampt zů geborn ist.

Dienstmannschaft mar also fein Charafteristifum mehr für ben Geburtsftand. Das Ministerialitätsverhältnis mar ber Boden gemefen, aus dem im Territorium der neue Begriff einer Staatsbienerschaft2) erwuchs. Ratürlich war es für ben Gloffator felbftverftanblich, baß Ministerialen und ritterburtige Schöffenbarfreie ebenburtig find; fie beibe gehören ja bem Ritterstande an: Wyss auch, das hie oben steet, das der schöpffenbarfreyen urteil niemant mag schelten er en sei in ebenbortig, das ist; er sei ein dienstman. Dienstleüt unnd dise die seind inn ritterschaft unnd in ritterlicher wirdigkeit geleich, das ist in dem herschilt. (Gloffe gu Lbr. II, 12; vgl. G. 53.)3)

Die Schöffenbarfreien ertennt ber Gloffator auch nicht mehr als ben Rechtsstand, der sie im Sachsensviegel find; Schöffenbarfreiheit ift für ihn auch nur noch eine besondere Amtestellung, die ihren Inhabern im Bericht anvertraut ift: war es das alle die eigen waren, die umb

2) Bgl. S. 115 und ibid. Anm. 4.

<sup>1) 6. 6. 47.</sup> 

<sup>3)</sup> Wir beabsichtigten feine Bollftandigfeit in ber Anführung von Bes weisstellen. Auf die vielfältige Difdung ber Rechtsanfichten, auf die mandmal recht eigenartigen Auslegungen ber Gloffe einzugeben, liegt ju weit außerhalb unserer Aufgabe. Ich verweise nur j. B. auf die Gloffe ju Edr. III, 19; III, 54, § 1; III, 80, § 2. Sier fei angeführt noch die Gloffe gu Ebr. III, 81, §2 (f. S. 60, Anm. 2): da meint er (Eike) nicht der dienstman gebort mit, wann er will damit bezeichen ir sunderliche recht, das mit freyen leüten zweyet und nicht ir freye gebort; und darumb saget er allhie, wenn allein das sey auss ires herren gewalt nicht erben noch erbnemen; das ist darumb, wer zů dem dienst gehôrt da des dienstmannes eigen zů gehôret, der mag der erbe zu sein; wer dann des herren dienstman nit ist der mag das am rechten nit gehaben . . . wann der sol den nutz haben, der die arbeit hat.

gelt bei pflicht dienen, so waren alle schöpffenbaren eigen, wann sv dienen von irem gut erblichen ... So warn die auch eigen, die da belehent gut hetten, wann sy dienen erblich davon. (Gloffe au 2br. III, 42, § 3). Noch beutlicher fagt die Gloffe gu Lbr. III, 73: Schepenbar vry dat is dar van unde het darumme so, dat sy ore eygen vry hebben, darumme dat sy schepen ambachtis in einer graveschap warden scholen. Dit is der manne ambacht unde ervet up dy sone alleine oder up dy negesten swertmach. (Nach homener: über die heimat nach Altdeutschem Recht, insbesondere über das hants gemal, Abb. d. Af. Berlin 1852, S. 58. - Daf ber Gloffator, in vollem Gegensat jum Sachsenspiegel, noch die ursprüngliche (frantische) Bedeutung des handgemals als des locus sacramenti, des Schwurorts - alfo des Gerichts - gefannt habe, wie A. heusler in dem früher ermähnten Auffat Weidhube und Sandgemal, S. 17 ff., meint, daß der Gloffator alfo auch eine eraftere Bestimmung der Schöffenbar; freiheit gebe als der Spiegler, tann ich nicht annehmen. Ich glaube, daß die Gloffenstellen jum Beweis für heuslers Theorie vom hand; gemal überhaupt nicht herangezogen werden dürfen.)

Der Begriff der ritterlichen Untertanenschaft hat sich im Terristorium also auch über die Schöffenbarfreien ausgebehnt; ihr ehemasliges geburtsständisches Borrecht wird jest auch nur als ein Amt aus des Fürsten Willen betrachtet. Dem Glosfator ist es dabei nicht gelungen, die Schöffenbarfreien des alten Grafendinges von den Schöffen der neugewordenen Freidinge gemäß der historischen Entwicklung zu sondern; die Glosse zu kdr. III, 29, § 1 besagt: Sprich, daz schepffendar freiheit ist ein ampt und findet nun das ampt ein wolgeborn man, es schadt ym nit und ergert yn auch nicht; und findet es auch einen schnöden man, es adelt yn auch nicht. So gäbe es ritterliche und bäuerliche Schöffen, als in de gravescap tu Molinge und tume Billingishoge wol enkede is, went dar scheppendare lude wol sleghte dure sin; darumme ne eddelt si eder nemene en ambacht. Die Amter seien alle nur von Rechtssaung; Abel aber sei von Ratur!

Das ist schließlich das Refultat der Rechtsentwicklung am Ende des 13. Jahrhunderts gewesen (das in Brandenburg besonders früh erschienen ist): alle Ritter, ob in Dienstmannsstellung oder im "Amt" des Schöffenbaren, sie sind von ihrer ritterlichsfreien herkunft zum Abel des Landes über Bürger; und Bauerntum emporgestiegen. Die Glosse bestätigt uns indirekt auch, daß die Ritterschaft des Landes nicht einfach durch den Übertritt der schöffenbarfreien Ritter in die Minissterialität begründet sei; die Unterscheidung beider Klassen und die

Erinnerung an eine ehemalige Vorzugsstellung der Schöffenbaren war noch lange lebendig geblieben; so sagt die Glosse zu Ldr. III, 19, Schöffen, bare und Dienstmannen seien ebenbürtig — wann die dienstman seind yn ebendortig in dem herschilde. Sag sy haben beide den fünften schilt. Wiss auch, das dise ere haben die schöpffendar frei seind durch yres amptes willen; und von gedurt seind sy auch edler denn etliche dienstleut, also noch wol in deme lande zu Sachsen offendar ist. (Eine beachtenswerte Abweichung bringt die Glossen, saschen frien van des ambachtes wegen unde nicht van gedort, sint dat si van gedort wol sin dinstman, alse dat wol apendar is in deme lande tu Sassen.)

Die ber Gloffator gwifchen Dienstmannen und Schöffenbarfreien ihrer verschiedenen Amtestellung nach wohl unterscheiden fonnte, fo auch zwischen ben Rittern nach ber Urt ihrer Belehnung. Wenn alle su Dienst Berpflichteten eigen waren, fo mußten ja bie Dienstmannen und die auch eigen sein, "die da belehent gut hetten, wann sie dienen erblich davon" (ju for. III, 42, § 3; G. G. 81 f.). In ber Gloffe ju Bbr. III, 19 heißt es: wie ein Dienstmann seinem herren Treue schwort, "also schwert auch ein belehent man seinem herren, sunder daz er zu keinem ampt schwert". Dienstmannen find - bas ift bie Unichauung bes Gloffators - nicht etwa ein befonderer Geburtsftand, fondern alle Ritter, die in der hof, und landesverwaltung des Kürsten ein Amt, also einen besonderen Dienst neben dem allgemeinen militäs rischen Basallendienst verseben1) und darum auch ein Amtsgut nach besonderem Eigentumsrecht innehaben, tragen ben auszeichnenden Namen; daß der Gloffator gerade diefen Mannern aus der Umgebung bes Fürsten vor den andern Rittern des Landes den Borgug gibt, fann man überall ablefen.

Der Glossator ist offenbar nicht von speziell brandenburgischen Berhältnissen ausgegangen. Er betont, daß anders als in den sächessischen Gebieten es in der Mark kein "schöffenbarfreies Umt" gebe<sup>2</sup>). Damit fällt für Brandenburg aber auch die Möglichkeit, später noch zwischen schöffenbaren und dienstmännischen Geschlechtern zu scheiden.

Ritterwesen und Ritterschaft waren rechtsständische Kennzeichen der niederadligen Klasse bes Territoriums geworden: "An ritterschaft ist frummen das sy zu gemeynem recht nicht gehoren." (Glosse zu

<sup>4)</sup> Der Begriff Dienst im Worte Dienstmann hat also jest ganz dingliche Beziehungen! In den Zeugenreihen der Urkunden treten die "Dienst"mannen der Fürsten natürlich ungleich stärker hervor als die gewöhnlichen Vasallen.
2) Glosse zu Edr. II, 12, § 6. Bgl. Riedel: Die Mark Brandenburg II, 361 f.

ebr. I, 20.) Eine bedeutsame Rechtsentwicklung hat sich im Territorium vollzogen; die Geltung des alten kandrechts ist weit zurückgegangen; das kehnsrecht lief vordem neben dem kandrecht als ein Sonderzweig in der Entwicklung; jest heißt es, eine ganz neue geistige Einstellung des juristischen Bewußtseins befundend<sup>1</sup>): kehnrecht bricht kand recht, denn es ist das jüngere (Glosse zu kdr. I, 14, § 1).

Anch das stolze Klassenbewußtsein des jungen Ritteradels tritt hervor. Im Rittertum war seinen Angehörigen vielsach geistige und soziale Emanzipation gebracht worden; ein frästiges, manchmal derbes Lebens, und Standesgefühl war in diesen Kreisen erwachsen. "Mag ritterschaft ane sånd gesein. Sprich neyn. Wann in ritterschaft ist hochmut, als turnier und sunst streit, todtschlag und raube... Die ritter mogen den seind wol toten. Die ritter mugen den raub auch mit got haben, ap es in ir herre gant." (Glosse zu Ldr. I, 20).

Der Begriff Ritterschaft läßt sich im 13. Jahrhundert noch nicht sieren. Bon jener ersten Form des Territorialstaates, die wir bislang in unserer Untersuchung zu berücksichtigen hatten, bis zu jener bekannten dualistischen Berfassung des Ständestaates liegen eine Reihe von übersgangsformen, mit denen auch der Charafter der Ritterschaft gewissen Wandlungen unterworfen war. In einer ständischen Funktion tritt uns die märkische Ritterschaft zuerst in den bekannten Bedeverträgen der Jahre 1280—1282 entgegen<sup>2</sup>).

Am 18. August 1280 schlossen die Markgrafen Otto, Albert und Otto von der Salzweder Linie einen allgemeinen Bedevertrag "cum terre nostre ministerialibus, militibus, armigeris, vasallis quiduslibet et subditis universis"3); feierlich wurde von ihnen und ihren Basallen beschworen, daß jede Art von Bede und Dienstsorderung fortan abgeschafft sein sollte, ausgenommen die Verpslichtung der "Untertanen" der Vasallen zum Befestigungsbau, wenn solcher mit Nat der Vasallen erfolge. Für den Fall, daß die Markgrafen den Vertrag nicht einhalten würden, mußten sie den Vasallen und Städten das Necht zugestehen, sich miteinander zur Aussehnung wider ihre Herren zu verbinden, dis diese den Streitfall aus der Welt geschafft hätten; ein Nachteil dürfe jenen daraus nicht erwachsen. Das Beispiel der

<sup>1)</sup> Bgl. ben G. 59, Unm. 3 gitierten Auffat von Rern.

<sup>\*)</sup> hierüber vgl. Spangenberg: hof, und Zentralverwaltung 335 ff.; Ders.: Bom Lehnstaat jum Ständestaat 46 ff.; D. Merklinghaus: Die Bedes verfassung der Mark Brandenburg, Forsch. z. br. pr. Gesch. VIII, 59 ff.; hinge: Die hohenzollern und ihr Werk, 66 ff.

<sup>3)</sup> Aber die Bedeutung der "Ministerialen" f. G. 96 ff.

<sup>4)</sup> Riedel C, I, 9 f.; Krabbo: Regesten Rr. 1223. Die Urkunde ist unters zeichnet vom Bischof von Brandenburg und 57 Vafallen, barunter benen von

folgenden Verträge macht es sicher, daß die Markgrafen nicht völlig umsonst auf das Bederecht verzichteten, sondern daß es durch eine jähr; liche Steuer abgelöst wurde.

Diesen Bedevertrag bestätigten Dieselben Martarafen zwei Sabre fpater ber Stadt und dem Land Salzwedel, nämlich den Minifterialen1), Rittern, Anappen, Burgern und Raufleuten, und trafen folgende Bufabbestimmungen2): fie verpflichteten sich, die Urbebe (bas ift jene Steuer, burch die die alte willfürliche Bede abgeloft mar) nicht wieder als leben auszugeben. Damit ferner ben Minifterialen, Bafallen und überhaupt ben Einwohnern bes Landes von ihnen ober ihren Bogten fein Unrecht geschehe, setten fie fest: "quod nos duos eligere debeamus eiusdem terre milites, qui consiliares nostri non sint, et terra duos eligat eiusdem terre milites et civitas duos burgenses eiusdem civitatis ydoneos et honestos, qui iurati plenam habeant potestatem, quod causas in tota advocatia illa subortas et ad se delatas audiant et cognoscant, cognitasque nobis, si necesse fuerit, referant: nosque ipsis iuratis plene confidere et omnes quas nobis exposuerunt causas secundum eorum relationem tenebimur diffinire". Die Gewählten follten jährlich ihre Nachfolger felber mablen: Ablehnung folder Babl follte Strafe nach fich sieben.

Um 1. Mai 1281 hatten die Markarafen Johann, Otto und Konrad von der Stendaler Linie mit Rat ihrer vertrauten Ratgeber den Bas fallen die Ablösung der Bede durch eine jährliche Steuer jugeftanden3). Die Ritterschaft erlangte eine gemiffe grundfabliche Befreiung von Dieser Steuer: jeder Ritter follte für feche, jeder Knappe für vier Sufen, Die er unter eigenem Pflug hatte, fleuerfrei ausgehen. Bei Gefangens nahme eines Markgrafen follte eine Bebeerhebung gestattet fein. Dann aber hieß es: "Item si predicte terre nostre legitima necessitas aut guerarum periculum ingruerit, statuimus una cum vasallis nostris memoratis quatuor viros ad hoc, ex nomine milites nostros Johannem de Buc, Gerardum de Kercow, Beteconem de Buc, Thidemannum de Osterburg, ut quicquid iidem quatuor ordinaverint ad commodum ac utilitatem totius terre, auditis potioribus et senioribus terre, per fidem et iuramentum ipsorum pretextu iuvaminis nobis prestandi contenti erimus nec a nobis suspecti aliquatenus fore debeant". Sturbe eins von ben Kommissions,

Abensleben, Friefad, Jagow, Restorff, Plotho, Stendal, Walstawe, Niemed, Königsmard, Meiendorff usw.

<sup>1)</sup> Aber die Bedeutung der "Ministeriallen" f. unten G. 96 ff.

<sup>2)</sup> A, XIV, 26 f.; Regesten Rr. 1282.

<sup>3)</sup> C, I, 10 ff.; Regesten Nr. 1253.

mitgliedern, so sollten die übrigen binnen Monatsfrist einen Ersatmann wählen, widrigenfalls sie zum Einlager in Langermünde verpflichtet wären, die Bahl geschehen sei. Fräuleinsteuer, Bederecht bei einer Reise eines Markgrafen an den kaiserlichen hof, und markgrästiches herbergsrecht sollten abgeschafft sein. Sollte einer der markgrästichen Brüder, etwa nach einer Landteilung, die Bedeabmachung misachten, so sollten die Vasallen und Festungen zum andern übergehen dürfen<sup>1</sup>).

Nach soviel Minderung der fürstlichen Nechte soll aber doch die Untertanenschaft der Basallen gewährleistet bleiben: ... Item prehadita nos non impedient in iure nostro in hiis, que cum dictis vasallis nostris habedimus placitare.... Item prehadita venditio vasallos nostros a dominatione et servitiis nostris non secludet, sed dominationi et servitiis nostris debent esse veluti prius odnoxii et astricti. Item memorati vasalli nostri nodis servient, veluti nostris progenitoridus servire hactenus consueverunt. Qui vero nostra supersederint servitia, id gratie nostre stadit nec proinde sidei aut iuramento nostro aliqua macula impingetur.

Zwei Tatsachen aus diesen Bedeverträgen mussen vor allem untersstrichen werden: Einmal das Recht der Basallen, sich gegen ihren herren aufzulehnen, wenn er das Abkommen verlett. Bon voraufgehenden Berhandlungen beider Parteien, von der Möglichkeit eines Schieds, spruches wird nichts erwähnt; die Ritterschaft ist ganz und gar Konstraktgegner der Markgrafen. Und zweitens: es werden Rommissionen gebildet zwecks Ausführung der Bestimmungen und zwecks Regelung in unvorhergesehenen Fällen. Man zwingt die Fürsten, ihnen völlige Erekutivgewalt zuzugestehen; sie erhalten Dauerfunktion; sie ergänzen sich aus sich selber; sie werden vereidigt und gemäß ihrer Darstellung erfolgen die markgrässichen Entschiede. In diesen kleinen Körperschaften hätten die Keime liegen können nicht nur zu dem, was später uns in den ständischen Landtagen entsaltet begegnet<sup>2</sup>), sondern auch zu Bersfassungsformen, die den Umweg über den Absolutismus erspatt hätten.

Es muß doch ein recht gefährlicher Aufruhr unter den getreuen Vafallen und Städten gewesen sein, der den Markgrafen solche Zugesständnisse abdrang. Und diese mußten ihnen doch als ernste Bedrohung des ganzen Staatsgefüges erscheinen, wenn sie sich ausdrücklich besstätigen ließen, daß an dem allgemeinen Untertanenverhältnis nicht gerüttelt werden solle und daß sie nach dieser Seite hin ihre Autorität ohne Gefahr durchsehen dürften.

<sup>1)</sup> Ahnliches im Bedevertrag mit Prenglau; vgl. Riedel A, XXI, 94 f. (a. 1282); Regesten Rr. 1311.

<sup>2)</sup> Bgl. Spangenberg: Bom Lehnstaat jum Standestaat, S. 56.

Die Bedeverträge lassen uns so recht die Stärke und Raschheit der Entwicklung erkennen, die auf brandenburgischem Boden Minissterialen und freie Ritter in ihrer Verschmelzung zur Ritterschaft und zum Adelsstand des Landes emporgetragen hat. Wir haben bisher den Aussteig der Ministerialität nur von rechtsständischen Gesichtpunkten aus betrachtet; wir müssen es nachholen, diese Trace noch einmal kurz unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu zeichnen.

Bei der Besiedlung des kandes waren die Bauern zu Erbzinsrecht angesetzt worden. Es ist das eine Form freier Erbleihe; der Bauer zahlte von seinen hufen einen Grundzins; aber er besaß sie doch als ein freier Mann und pererbte sie dementsprechend.).

Den Ministerialen und Rittern wurde gleichsam als Sold ein Stück Landes als Lehen gegeben<sup>2</sup>). Die Durchschnittsgröße eines solchen Rittergutes muß um 1280, wie aus dem Bedevertrag hervorgeht, etwa 4—6 hufen betragen haben. Noch 1375 hatte sich das kaum geändert; wir erfahren aus dem Landbuch Rarls IV.³), daß die Größe der Ritters güter damals durchschnittlich in der Altmark 3³/4, in der Mittelmark 7¹/2, in der Uckermark 6¹/4 hufen betragen habe. Bei der Konstant, die diesen Berhältnissen damals noch innewohnte, dürsen wir also diese Anschauung von der durchschnittlichen Größe eines brandenburgischen Ritterlehens auch auf das 12. Jahrhundert übertragen. Es entspricht der Umfang von etwa 150 Morgen auch dem Landstück, das im Eigenbetrieb mit Hilse einiger Knechte und mit einigen Pferden bebaut werden konnte. Der Begriff der Großwirtschaft blieb jener Zeit im allgemeinen noch fremd.

Natürlich haben sich die Ministerialen nicht lange mit solchem geringen Besitze begnügt. Schon früh kam noch eine andere Urt der Entlohnung in Anwendung, die für die Gestaltung der Verkassungsverhältnisse sich später von weittragendster Bedeutung erweisen sollte; es war die zeitweise oder lebenslängliche oder erbliche Verleihung öffents

3) hreg, von E. Fibicin 1856. Bgl. Spangenberg, hof; und Zentrals verwaltung, S. 243, Unm. 2.

<sup>1)</sup> Die Gloss zu Ldr. II, 59 sagt: wer in Sachsen zu Zinsgut geboren ist, der ist ein Lasse, "der mag sich des guttes nicht ane des herren willen vorzeihen.... Mit uns aber, das ist in der marck, haben die gebauer erb an pacht gut... unnd mugen es lassen wem sy wollen." — Der Zins, der den ursprünglichen Wert des Bodens repräsentierte, wurde nicht gesteigert; es lag darin ein großer Antried für die Bauern, die Bewirtschaftung ihres Landes zu fördern.

<sup>2) &</sup>quot;Lehen ist die gult, die von des reiches oder von der herren eigen gefelt, die geliehen wirt der ritterschaft durch ir wirdikeit willen. Hie von mussend sy von recht dienen, wann es ist sold; man wolle es yn denn von genaden vortragen." Gloffe in Lor. II, 59, § 1.

lich/rechtlicher Einkunfte<sup>1</sup>). Für die beamteten Ministerialen und Nitter wurde ein Leil der öffentlichen Gefälle ihres Bezirks (also zumeist wohl Gerichtsgefälle) als Besoldung ausgeseht.

Sehr wichtig aber wurde es, daß die Markgrafen auch Lehen von den Grundzinshebungen des Bauernlandes ausliehen, die doch das feste Fundament der fürstlichen Finanzverwaltung darstellten. "Der Erdzins wurde derart als das wichtigste aller grundherrlichen Rechte angesehen, . . . daß die Beräußerungen des Grundzinses zur Überstragung der Grundherrlichseit genügte<sup>2</sup>)." Während so die Preisgabe der öffentlichen Einkünste und eine verschwenderische Ausleihung des Landes (des Domänenguts) die Basis der markgrässichen Finanzkraft immer mehr verringerten, rissen die Ritter Einkünste und hoheitssrechte an sich; ihr Besit dehnte sich jest auf Grund des Rechtes am Hufenzins der Bauern tatsächlich über größere Komplere, manchmal über ganze Dörfer und Bezirke.

Aber die Entstehung der ritterlichen Grundherrschaft gehen die Ansichten weit auseinander; die Streitfrage ist, ob die Ritter von Ansfang an auf größeren Gebieten, die ihnen vom Markgrafen überlassen wären, selbständig Bauern angesiedelt, Dörfer begründet haben, wos durch ihre Grundherrschaft und die Untertänigkeit der Bauern sich sosgleich ergab; oder ob diese Grundherrlichkeit durch Beräußerung landess herrlicher Hoheitsrechte an die Ritter erst allmählich erwachsen sei. Hinge hat sich dafür entschieden<sup>3</sup>), daß "landschaftliche Unterschiede stattgefunden zu haben scheinen, die zugleich Unterschiede in der Zeit der Bestedlung bedeuten". Im Ossen (Uckermark, Neumarck), wo die Rolonisation erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts anhebt, waren die Ritter meist wohl von Ansang an Bestiger größerer Grundherrschaften<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Anfangs wohl vor allem Hebungen des kirchlichen Zehntens, später "Pacht" genannt. Der Zehnten war von vornherein von den Markgrafen von der Kirche in Anspruch genommen; vgl. z. B. Riedel A, V, 28 f. (a. 1197); A, VIII, 146 (a. 1234) besagt, daß 2/3 des Zehnten für den Unterhalt der Trups pen benötigt wurde, die das kand vor den Slawen schützen sollten.

<sup>2)</sup> F. Nachfahl: Zur Geschichte der Grundherrschaft in Schlesien, Itschr. d. Savigny/Stiftg. f. N./G., XVI, 116. — Wie weit die Begriffsersetzung darin gegangen ist, zeigt z. B. die Urkunde Riedel A, V, 72 f. (a. 1324): "Die von Lüberit entlassen hebungen des Domstiftes zu Stendal im Dorfe Buchholt ihrer Gerichtsobrigkeit."

<sup>3)</sup> S. die knappe, aber lichtvolle Skize bei hinge: Die hohenzollern und ihr Werk 55 f. Bgl. auch Niedel: Die Wark Brandenburg II, 165. Spangens berg: hoks und Zentralverwaltung 239.

<sup>4)</sup> Daß Ministerialen aber auch icon im 12. Jahrhundert herren ganger Borfer sein konnten, erfuhren wir icon früher (f. S. 13, 18). — Richt gur Bes gründung einer Grundherrichaft führte es wohl, wenn die Anlage neuer Städte

Ein wichtiges Moment für die Herausbildung der Grundherrschaft war vor allem auch der Erwerd der Gerichtsbarkeit durch die ritterlichen Herren. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts haben die Vasallen die niedere Gerichtsbarkeit über ihre "Untertanen"1), d. h. das Necht zur Ernennung eines Schulzen oder zur eignen Ausübung der Schulzens gerichtsbarkeit und zur Einziehung der niederen Gerichtsgefälle an sich gebracht. Seit der Wende des 13. und 14. Jahrhunderts haben wir auch Nachrichten, daß sich die hohe Gerichtsbarkeit in der Hand mächtiger Nitter befand<sup>2</sup>). Jur Zeit der Bedeverträge besaß die Grundsherrschaft bereits solche Bedeutung, daß sie zur Grundlage der neuen Steuererhebung gemacht wurde<sup>3</sup>).

Die sozialen Verhältnisse der Ritterschaft steigerten sich auf Kosten der bäuerlichen Bevölkerung. Der Bedevertrag von 1281 befreit die subditi vasallorum von Wagendienst und Vorspannpslicht<sup>4</sup>). Der Grund dazu lag im Interesse der herren an solchen Diensten; jene öffentlicherechtlichen Verpslichtungen wandelten sich im Laufe der Zeit in privatrechtliche, in hose und Frondienste der bäuerlichen Bevöletrung<sup>5</sup>).

in die Hand ritterbürtiger Leute gelegt wurde. Ritterbürtig waren z. B. die Gründer der Stadt Lychen (Riedel A, XIII, 316 f., a. 1248), die Erbauer von Neu-Landsberg (A, XVIII, 369 f., a. 1257), von Deutschrotzene (B, I, 248 ff., a. 1306), von Dramburg und Berlinichen (vgl. v. Raumer: Die Neumark Brandenburg im Jahre 1337, S. 57). Beachtenswert sind die großen Eüter, die den Gründern selber zugesprochen werden. Die beiden Erbauer von Deutsch-Krone erhalten 320 Hufen (die Stadt nur 208), serner 2 Mühlen, die Jagd u. a.; ihre alten Bestigungen sollten auf 16 Jahre abgabenfrei bleiben; Freunde, die Mark Brandenburg II, 307, vermutet, daß für die Städtebauerlaubnis dem Markgrafen bedeutende Summen gegeben wurden. Unser Besspiel macht wahrsscheinlich, daß dem Fürsten vor allem an der Besiedlung des neuerrungenen Gebietes gelegen war.

<sup>1)</sup> S. ben Bebevertrag von 1280. oben S. 83.

<sup>2)</sup> Bgl. A I 124 (a. 1293); A I 125 f (a. 1303); A, II, 206 f. (a. 1317): baju Spangenberg a. a. D. 259 f. Noch früher gelang der Erwerb der hohen Gerichsbarkeit einigen Stadtgemeinden.

<sup>3)</sup> C, I, 11 (a. 1281): "Dominus vero bonorum debet hunc censum presentare nuncio nostro." Bgl. Spangenberg a. a. D. S. 243 f.

<sup>4)</sup> C, I, 12 (a. 1281).

<sup>5)</sup> Ein bemerkenswertes Zeugnis für die grundherrliche Machtfülle, die schon im 13. Jahrhundert vorhanden, bietet der älteste bekannte Lehnbrief über ein Schulzengericht, das die v. Wartenberg im Jahre 1293 an einen Dietrich Arnsee und seine Nachkommen ausliehen (Riedel A, I, 124; a. 1293). Sie verspflichten sich, daß sie von den Schulzen weder bei Kriegsfällen oder Heirat der Löchter Abgaben, noch bei einem Kaufgeschäft der Schulzen sich eine Anerkensnungsgebühr fordern würden.

In diesem Zusammenhang muß auf die interessante Wandlung hingewiesen werden, die sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts in dem Berhältnis der beiden Begriffe "Lehen" und "Eigen" vollzogen hat.

Wenn wir im 13. Jahrhundert von Eigenbesitz brandenburgischer Ritter hören, kann es sich stets nur um altmärkisches Gebiet handeln; rechts der Elbe war jeglicher Besitz nur Lehngut aus des Markgrafen hand; in der Nordmark aber hatte sich in der ersten hälfte des 12. Jahr; hunderts schon im Gefolge der allgemeinen verfassungsrechtlichen Ungleichung an Reichsgrafschaften Allod ritterbürtiger Familien gesbildet.

Der Begriff der hofrechtlichen Gewere, der für das Eigen von Minis fterialen galt, mußte besto schwächer werden, je mehr bie allgemeine Stellung der Dienstmannen fich der der Freien anglich. Die Befchräns fung ber Berfügungsfreiheit über minifterialifches Eigen1) engte fich allmählich auf die Forderung bes herren ein, daß dies Eigen nur an Genoffen, b. h. an die Bafallen des herren veräußert werden folle. Als die Ministerialen in das Grafengericht eingezogen waren, handelten fle aber fortan als öffentlichsberechtigte Personen; innerhalb des Terris toriums mandelte fich die ehemalige Berfügungsbeschränfung zu einem bloßen Konsensrechte der herren2). Anderseits aber mar dies Grafens gericht auch die Stätte, an der Rechtshandlungen Schöffenbarfreier in betreff ihres Allods die öffentliche Bestätigung und Befräftigung erfuhren. Je mehr nun vor diesem Gericht altfreie und ministeriale Ritter ju einem Stande verschmolzen, defto eher fonnte auch dies Bes ftätigungsrecht des Gerichtsberrn ju einem wirflichen Ronsensrechte werben.

Ahnlich war der Vorgang in der Mark. Wenn im Jahre 1207 der Markgraf Albrecht bestätigt<sup>3</sup>), "quod Gerardus de Retvelde cum consensu heredum suorum mansum quendam, situm in Vilbom

<sup>1)</sup> Ein schönes Beispiel hiersür bietet eine Urkunde der Abtissin von Gernstode, ca. 1150, Codex diplom. Anhalt. I, Nr. 419 (vgl. v. Zallinger: Die Schössenbarfreien des Sachsenspiegels, S. 267): .... quod Ello quidam ministerialis ecclesie nostre allodium suum, duos videlicet mansos in B. venales proposuit, quos cum pro iure consuetudinis michi primum, deinde ecclesie nostre ministerialibus obtulisset, nec eos ad voluntatem suam potuisset, ut liberius de eis ad quoslibet ei emancipacionem sine suorum querela facere liceret, vel vendicione, vel dono, iudicium a conparibus suis in presencia nostra quesivit et accepit, hoc scilicet, ut quodammodo ad utilitatem suam cum nullo nostrorum super hoc negocio posset convenire, ad quoscunque vellet, vendicione vel dono eos transferret.

<sup>2)</sup> Bgl. Molitor a. a. D. S. 166 ff. und die dortigen reichen Literaturs verweise.

<sup>3)</sup> Riedel B, I, 4 (a. 1207); Rrabbo: Regesten 532.

(Bielbaum, Altmark) ecclesie vallis sancte Marie cum omni iure, quo ipse eum ante possederat, ... vendidit et vendicionem ipsam auctoritate nostra roborari postulavit", — so scheint dies nur die gewöhnliche Rechtsbekräftigung zu sein, die jeder Freie vom Gerichts, herrn für solche Rechtsbandlungen nachsuchte. Bom markgrässichen Konsenstechte aber hören wir, als Otto III. 1247 dem Domstift Stendal bestätigt1): .... quod quidam fideles nostri Albertus et Conradus fratres dicti Valien2) milites, prefatis Stendaligensis ecclesie canonicis de nostro beneplacito pariter et consensu vendiderunt ... de proprietate sua, quam habebant in villa Nordstede (Nähr; stedt, Altmarch), septem mansos proprietatis titulo pariter cum advocatia sicut et ipsi fideles nostri eosdem mansos habebant.

Im selben Jahre heißt es in einer Urfunde der Markgrafen Johann und Otto für die Neustadt Salzwedel u. a.3):

Insuper quascunque areas sive prata, que incolis dicte civitatis a Helmwico de Malestorp et Bernardo, fundatoribus civitatis fuerint ratione hereditatis assignata, ea nos eisdem proprietatis titulo conferentes rata omnimodo volumus permanere.

Die Markgrafen übertragen also die proprietas des Eigenguts der Brüder von Malestorp an die Stadt; es ist fast derselbe Vorgang wie dei der Auflassung eines Lehens. Diesen Eindruck gibt uns auch eine Urkunde von 1260, wonach Gebhard von Alvensleben dem Kloster Althaldensleben eine Kapelle schenkt<sup>4</sup>): ... de proprietate mea capellam in parva Emmede ... monasterio ... contuli ... et in manu domini Ottonis ... in cuius comitia extitit, ad usus monasterii resignavi, qui ipsam eidem monasterio in continenti per fratrem Heinricum de Jericho ordinis predicatorum transmisit.

Auch der folgende Eigentumsverkauf findet in dem zur Mark geshörigen Gebiet statt, wo die alte Grafschaftsverkassung noch erhalten war (Grafschaft Billingshöhe); es handelt sich um den Verkauf eines Gehölzes, dessen Eigentum dem Ritter Bartold von Wodenswegen von seinen Vorfahren her überliefert war, an das Kloster Althaldens, leben. Es heißt in der Urkunde<sup>5</sup>):

...Porro, anno ferme dimidio post iam dictum contractum peracto, dominus meus marchio Otto in prato Wodenswege... constitutus, a me requisitus... secundum formam iusticie dili-

2) Vgl. S. 32.

<sup>1)</sup> A, V, 36 (a. 1247); Regesten 712.

<sup>3)</sup> A, XIV, 3 f. (a. 1247); Regesten Rr. 710; f. auch S. 67 Anm. 6.

<sup>4)</sup> B, I, 66; Regesten Rr. 846. 5) B, I, 157 f.; Regesten Rr. 1301.

genter procedens, iuris ordine utrobique servato, approbavit contractum ac tuitione banni regalis consueta munitum cenobium memoratum donacione perpetua de sepe dicta silvula investivit.

Und auch zwei weitere Urkunden, die sich allerdings auf Gebiete beziehen, die nur vorübergehend im 13. Jahrhundert an Brandenburg gekommen waren, bestätigen, daß der Markgraf über jegliches Eigen sich ein Obereigentumsrecht zusprach und es genau so wie ein Lehngut behandelte. Ein Berkauf solches Eigenguts fand statt wie der eines Lehens, d. h. es wurde dem Markgrafen vom Berkäufer aufgelassen, und er investierte den Käufer, gab ihm die proprietas 1). In sämt; lichen Fällen waren die Käufer geistliche Stifte.

Babrend wir einerseits so die Angleichung des Gigentumsbegriffes an den des Lebens mahrnehmen, fonnen wir umgefehrt auch fonftas tieren, daß die leben feit dem Ende des 13. Jahrhunderts dem Chas rafter von Eigengütern fich nabern. Wir ermahnten ichon, bag feit ben swanziger Jahren bes 13. Jahrhunderts Bergabungen ber proprietas an Gutern vom Martgebiet feitens ber Martgrafen befannt find2). Aber alle Verschenkungen und Verkäufe einer proprietas haben, soweit ich sehe, nur an geiftliche Besiter (Rlofter, Domfavitel) stattges funden. hier befagte alfo die proprietas, daß das Gut feinem Befiger frei von jeglicher Verpflichtung, von gins und Dacht und von jeglichem Basallendienst zugehören solle. Bon den öffentlichen Abgaben waren fie vielfach ichon feit frühester Zeit eximiert; ein Bafallitätsverhältnis ju Rriegs, und Amtsleiftungen für die Markgrafen tam bei ihnen nicht in Betracht; fo fonnten die Markgrafen bier auch auf die Form ber Belehnung Bergicht leiften. Bei ber Ritterschaft bagegen blieb bie vafallitifche Berpflichtung gegenüber dem Landesherrn ftets betont; fie blieb abhangig. Alles Land, bas ihr gehörte, alle Grundherrlichfeit, Die fie ausübte, mar letten Endes doch immer markgrafliches Leben: hie von mussend sy von recht dienen, wann es ist sold3).

<sup>1) 1285</sup> bestätigt Markgraf Otto, daß die Gebrüder von Camenz dem Propste B. von Neißen für das Rloster Marienstern ihre Eigengüter verkauft, daß sie vor ihm darauf Verzicht geleistet und den Empfang der Kaussumme bestätigt haben; er, der Markgraf ratissiert den Kaus. (Knothe: Nachlese märk. Urkunden, Märk. Forsch. XIV, 58 ff.; Negesten Nr. 1385—1387.) — 1305 bes stätigt Markgraf Hermann nach Rückseh von einer Reise, daß die Brüder von Nochlitz ihre Erds und Lehngüter dem Rloster Friedland verkauft und vor seinen Vertretern resigniert haben. Er gibt dem Kloster die proprietas der genannten Güter (Niedel A, XII, 414 f.).

<sup>2)</sup> S. S. 16, Anm. 5.

<sup>3)</sup> S. S. 86, Anm. 2.

Schenkungen und Verkäufe der Ritter von diesem Lehnsgut bes durften also siets der landesherrlichen Zustimmung 1). Sie konnten niemandem die proprietas daran übertragen. Wir haben daher eine große Anzahl von Urkunden, die einen Verkauf ritterlichen Sutes an geistliche Stifter bezeugen und in denen der Verkäufer sich verspsichtet, das Sut so lange zu treuer Hand dem Käufer zu halten, dies diesem gelungen sei, vom Markgrafen sich die poprietas des Sutes zu erwerben<sup>2</sup>).

Aber auch der Begriff des Lehens war ein andrer geworden. Die Abung der Markgrafen, öffentliche Hebungen, also Renten, als Lehen auszugeben, hatte zu einer starken Spekulation geführt. Der Lehense begriff sank, indem die wirtschaftliche Bedeutung des Obsiektes hervortrat<sup>3</sup>). Das Lehen wurde vielfach zum Rauflehen. Selbst militärische Dienste und Leistungen wurden bei der immer wachssenden vermögensrechtlichen Auffassung aller Rechte und Pflichten in den Handelsverkehr gezogen, verkauft und verpfändet<sup>4</sup>). So ähnelten manche Grundherrschaften schließlich kleinen Pseudoterritorien in der Unabhängigkeit gegenüber dem Fürsten. Unter der Regierung des

Erbloses Gut mußte als erledigtes Lehen dem Markgrafen anheimfallen, wgl. Spangenberg: hof; und Zentralverwaltung 207, Anm. 1. — Die Borsmundschaft über unmündige Söhne verstorbener Ritter scheinen die Markgrafen sich stets vorbehalten zu haben. Die Tutel gab dem Ausübenden das Recht zur Rusnießung des Gutes (tutela fructuaria); vgl. Riedel A, XIX, 195 f. (a. 1334); A, XXIV, 22 (a. 1336); A, XXIV, 25 (a. 1337); A, XX, 132 sf.

<sup>1) 1257</sup> geben die Markgrafen dem Kloster Zehdenik die proprietas über 2 Hufen, die ihr Markgrall Albero jenem geschenkt hat: "sperantes etiam ut cum eiusdem fidelis nostri donatio sine nostro consensu posset in irritum revocari, a domino... et gratiam consequi et savorem" (A, XIII, 128; Regesten Nr. 804). — 1288 überlassen die Markgrafen dem Kloster J. 16 Hufen, die Thethardus von Bustrau "cum nostra consciencia ac permissione dictis sanctimonialibus emptionis titulo dereliquit" (A, XIII, 130; Regesten Nr. 1457). — 1317 bestätigt Baldemar eine Schenskung seines Truchsessen Sloteko: "... Cum igitur nostri regiminis exigat auctoritas, ut ea que tam rationabiliter gesta sunt, per nos debeant merito approbari et approbata confirmari, recepta resignatione libera dicti Slothekonis... dedimus..." (A, X, 233).

<sup>2) 3. 3.</sup> A, XXII, 13 (a. 1289); A, VII, 48 (a. 1290); A, V, 56 (a. 1296); A, XIV, 57 f. (a. 1316); A, I, 131 (a. 1217); A, I, 135 (a. 1324); A, XXII, 24 f. (a. 1318), 25 f. (a. 1319), 32 (a. 1327); A, V, 114 (a. 1364) (ad fidas manus tenere) u. v. a.

<sup>3)</sup> Lehen wurden jest auch an Bauern und Bürger gegeben (vgl. z. B. A, XV, 24, 1279).

<sup>4)</sup> Bgl. Spangenberg: hof/ und Zentralverwaltung 476. — Auch die Zahlung der "Lehnbede" hatte die Ritterschaft abgestreift; ibid. S. 345 f.

"prachtliebenden, verschwenderischen" Markgrafen Waldemar<sup>1</sup>) wurde die Abhängigkeit des Bestiges der Ritter eine immer lodere. Der praktische Unterschied zwischen Lehen und Eigen wurde vielsach bedeutungslos. Es kam jetzt in bezug auf die Ritterlehen dieselbe Entwicklung zur Ersscheinung, die ein paar Menschenalter zuvor den Zerfall des Reichslehensbandes herbeigeführt hatte<sup>2</sup>). Im Jahre 1316 verkaufte Marksgraf Johann mit Zustimmung Waldemars Schloß und Stadt Weserig an Arnold von Uchtenhagen "cum omnibus pertinenciis, scilicet distinctionibus etc. . . . cum omni iure ac utilitate et iure patronatus, cum iudiciis supremis et ymis<sup>3</sup>), cum omnibus precariis et serviciis, prout nodis, dum nostra essent, competedant, debito et consueto pheudi titulo possedenda." Dem Warkgrafen wurde nur ein bestisstes Rückaufsrecht zugestanden<sup>4</sup>).

Es ist flar, daß ein solches Lehen, das faum noch ein hoheitsrecht des Leihers bestehen läßt, über den eigentlichen Lehensbegriff weit hinausführt. Die Begriffe Lehen und Eigen schließen sich faum mehr aus. Im Jahre 1306 verkaufen die Markgrafen Otto und Waldemar dem Rloster heiligengrabe das Dorf Breitenfeld "iusto feudo ac proprietatis titulo"5).

Eine eigene Stellung nimmt eine Urfunde des Jahres 1303 ein, vom Markgrafen hermann für den Truchfeß Dropseko von Kröcher, eine der hochgestelltesten Persönlichkeiten am hofe jener Zeit, ausgestellt. Sie lautet:

We Hermann... dat wi unsen liven drozten hern Droyseken van Crochern und sinen sonen Hanse und Heyneken... hebben ghelaten... eyghen over de gantze dorp Bocholte und Spighelhagen... mit deme hogesten und mit deme sidesten richte und mit den kerklenen, mit deme smaltegheden, mit deme pachte, de in den dorpen leghet, mit dem tinse und mit alle der gulde und mit alle der nut, de uth dessen dorpen velt... den eyghen over de nyne molne... vredeliken tu besittene mit alle deme eyghene

<sup>1)</sup> S. Chronif des Pultema, Riedel D, 20.

<sup>2)</sup> Bgl. Spangenberg: Vom Lehnstaat zum Ständestaat, S. 3, 10 f., 33.
3) Die Ausdrücke iudicium supremum und iudicium infimum (ymum), die bis 1280 etwa überwiegend zur Bezeichnung der verschiedenen Gerichte gesbraucht werden, enthalten von diesem Zeitpunkt ab auch vermögensrechtliche Ansprücke; seit der Mitte des 14. Jahrhunderts versteht man unter ihnen nur noch ein bzw. zwei Oritteile der Strafgefälle, welche aus diesen Gerichten die Einnahmen des Markgrafen oder öfter der Grundherren war; vgl. Spangens berg: Hofs und Zentralverwaltung S. 262 f.

<sup>4)</sup> Riedel A, XXIV, 11 (a. 1316); f. s. B. auch A, XXI, 16 (a. 1317).
b) A, I, 480 (a. 1306); vgl. ferner A, XXII, 24 (a. 1318); ius pheudale sive ipsius molendini proprietas — ius pheodale et proprietatem.

und mit aller vriheyt, alse use oldern vor und wi se na beseten hebben...1).

Es war ein Sonderfall in den brandenburgischen Rechtsverhältnissen; aber er charafterissert die Lage, die Ansprüche der Ritterschaft. Der Bertrag hatte feine praftischen Folgen; 20 Jahre später verkauften Dropsetos Söhne dem Heiligen/Geist/hospital in Perleberg dies Eigen/tum mit allen Rechten, aller Freiheit und allem Zubehör, wie es in dem "Privileg" des Markgrafen hermann einst ihrem Vater über-tragen sei<sup>2</sup>).

Der veränderte Lehensbegriff, der fast zum Eigentumsbegriff ges worden, kommt auch in der immer häusigeren Art der Belehnung "zu gesamter Hand" im 14. Jahrhundert zum Ausdruck; er zeigt sich bessonders in der Entstehung der "Herrschaften", auf die noch mit ein paar Sähen hingewiesen sei. Die Herrschaften haben sich aus der ertremsten Form der Grundherrschaft entwickelt. Es sind größere geschlossene Bezirke in der Hand eines mächtigen, niederadligen Ritters, in denen von einer praktischen Aussübung markgrässicher Hoheitsrechte nicht mehr die Rede ist. Wie einst im Lehnstaat, haben sich intermediäre Gewalten hier zwischen Herrscher und Bolk hochgerichtet3). Zwar bleiben die Bessiher solcher Herrschaften Lehnsleute und Untertanen der Markgrafen; aber wie weit ihr Selbständigkeitsgefühl zuweilen ging, erhellt daraus, daß sie nicht nur mit den Markgrafen über ihre Berpslichtungen vershandelten, sondern auch mit fremden Fürsten Dienstverträge und Kriegssbündnisse schlossen.

Die fortschreitende Verselbständigung der Ritterschaft blieb nicht ohne Einfluß auf die Verwaltung des Landes. Die Rechtsverhältnisse der Ministerialität hatten sie scheindar zum Beamtentum im Terristorium prädestiniert; die neue Amterverfassung hat gerade durch den Rüchalt, den sie an der Dienstmannschaft der Fürsten fand, in ihren Anfängen die nötige Versteifung erfahren.

Aber die aussichtsreiche Blute, die sich hier in der neuen territos rialen Verwaltungsorganisation zu entfalten schien, war doch bald

<sup>1)</sup> Riedel A, I, 125 f. (a. 1303).

<sup>2)</sup> A, I, 134 f. (a. 1323). Das Kloster holte sich später aber doch die Besstätigung vom Markgrafen Ludwig. Er billigte nach Einsichtnahme in das Privileg den Berkauf und übertrug dem Kloster nochmals ausdrücklich dieproprietas (A, I, 135 f., a. 1325).

<sup>3)</sup> Bgl. Spangenberg: Vom Lehnstaat jum Ständestaat 55, 33 f., 35, 37.
— Schon 1279 erhält Dietrich von Kertow für die Resignation des Schlosses Schilbberg das Schlos Boigenburg mit 10 nahegelegenen Oorfern ju Lehens, beste (Riedel A, XIII, 318).

wieder abgefnicht worden. Gerade auf brandenburgischem Boden ift jufrühft bas eigentliche Ministerialenwesen aufgegeben worben. schwand por dem siegreichen Durchdringen des Lehnswesens, das allere binas babei felber mancherlei Mandlungen feines innerften Wefens erfuhr. Die Restiafeit des Lehnsbandes, das den einzelnen an die Perfon des Fürsten fesselte, ließ bald nach mit der gunehmenden Ausdehnung des Territoriums, mit dem Anwachsen wirtschaftlicher Interessen und einem dem entspringenden verstärften Individualitätsbestreben. Der Lehnseid des Vafallen genügte nicht mehr als ideelles Kundament ber territorialen Bermaltung. Go ging jest bie Tendeng dabin, einen engeren Rreis ausgesuchter Manner zu bilben, benen man Die Aufe gaben ber gentralen Verwaltung und Politif anvertrauen fonne1). In dem "Rat" ichufen fich die Markgrafen die Grundlagen eines gang neuen Beamtentums, das allerdings vorerft noch auf die oberften-Stellen beschränft blieb2). Der Treueid des Lehnsmannen aber ging jest allmählich in den Diensteid des Beamten über.

Bei den unteren Stellen der Bermaltung waren die Amter unter bem Einfluß des Feudalismus icon febr bald unter dem Gefichtspunkt eines nusbaren Rechtes angesehen worden. Es ift mahrscheinlich, bak die Markgrafen selber ichließlich aus den Amtsbestallungen ein Geschäft gemacht haben; die Amter, die anfangs wohl auf Lebenszeit oder auf eine langere Reihe von Jahren vergeben wurden, tat man jest nur

2) Wir geben auf all dies natürlich nicht naber ein; es ift abschließend untersucht worden von Spangenberg: hof; und Zentralverwaltung S. 20 ff.; Derf.: Bom Lehnstaat jum Standestaat, G. 61 ff.

<sup>1)</sup> Eine Parallele in der allmählichen Ginschränfung auf einen engeren Rreis durfen wir wohl fur ben Begriff der "familia" und bes "familiaris" aus den spärlichen Zeugniffen berauslefen. Er erftredte fich anfange mohl auf alle Ministerialen und jum hofhalt gehörige Perfonen (vgl. A, V, 21 f., a. 1188; f. S. 10f; A, VIII, 115 f., a. 1187: Cunradus filius burggravii Sifridi de Arneburg ex familia ipsius marchionis — er war Kapellan Ottos II.), fonnte sich wohl auch auf die gesamte Bafallenschaft ausdehnen (vgl. B, I, 5, a. 1212).

Die Ginengung des Begriffes macht ichon die Urtunde über die Beilegung bes Zehntstreits swiften ben Martgrafen und dem Bifchof von Brandenburg. 1238, fenntlich (A, VIII, 151 ff.); es werden Ronventionalftrafen festaefett "si aliquis de familia marchionum vel advocatus vel bedellus vel alius quicunque extraneus in rebus aut hominibus ecclesie dampnum aut iniuriam fecerint . . . . In einer Urfunde von 1244 (A, VIII, 156 f.) wird von folden Bafallen gesprochen, die "extra nostrum... cottidianum obsequium constituti." Es bildet fich ber Begriff einer familia specialis, vgl. A, V, 45 (a. 1282); A, II, 305 (a. 1238); B, I, 89 f. (a. 1266); A, XI, 8 (a. 1271); B, I, 171 (a. 1283). Als 1275 Graf helmold von Schwerin, 1285 Pribeto von Belgard mit ben Martgrafen Dienstvertrage abschließen, werden fie in die familia aufges nommen (B, I, 13 f., a. 1275; B, I, 185, a. 1285).

auf furze Zeit aus; seit den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts hören wir immer häusiger, daß die Bögte ihr Amt "auf Zeit" erhalten hätten<sup>1</sup>). Der Amtsbereich der Bögte hat sich späterhin immer mehr zersplittert; die Bogteien wurden durch zahlreiche Eremtionen, Stadt; gerechtigkeiten, Grundherrschaften usw. zerschnitten und aufgelöst; es blieben von ihnen schließlich nur noch die sog. Domänenämter.

## V.

Mehrfach begegnen wir in brandenburgischen Urkunden aus der zweiten Sälfte des 13. und aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts der Bezeichnung "ministerialis", obwohl, wie wir darzulegen verssuchten, von einem Fortleben der Ministerialität auf diesem Boden nicht die Rede sein kann.

In der Urfunde für Prigwalf vom Jahre 12562) und in den Bedes verträgen von 1280 und 12823) fanden wir die Formel: Ministerialen,

Auch der Titel officiales, officiati wird in dieser Zeit sehr gebräuchlich. Zweimal finde ich officiales mahrscheinlich auch auf hofbeamte angewandt:

A, XXIV, 338 (a. 1285); A, XV, 58 (a. 1310).

Die Hofamter am markgräflichen hofe waren nichts Urgewachsenes; fo ift auch von einer Erblichteit Diefer Stellen im 12. und 13. Jahrhundert nichts au spuren. Sie waren anfangs auch wohl auf Lebenszeit verwaltet (unter Otto II. ift dapifer feit 1193 ein Beinrich, pincerna ein Rudolf; Albrecht II. bringt in seinem hofhalt einen dapifer Theodericus, einen pincerna Heinricus mit; doch verbleiben die erfigenannten ebenfalls in ihrer Stellung). Im letten Biertel des 13. Jahrhunderts icheinen hofamterwurden als reich botierte Poften und gute Pfrunden vor allem den vertrauten Ratgebern der Markgrafen juguie getommen gu fein. Bielleicht murden fie auch "in Entreprife" vergeben (vgl. Dronfen: Gefchichte der preußischen Politit I, 35). Bielfach finden wir ju gleis der Zeit mehrere Personen als Inhaber eines Amtes: 1251—1260 werden 3. B als Marschälle Walter von Königsmard und Albero von Brunchow und hein: rich von Sidow, 1261 Albero und Cierto von Drewit genannt. Seit 1280 ift Doppelbesetung besonders des Schenkens und Truchsessenantes häufig. Man muß jest auch die hofamter der einzelnen markgräflichen Linien unter: Scheiden. Auch fremde Onnaften haben seit Beginn des 14. Jahrhunderts jus weilen ein hofamt ausgeübt.

Spangenberg: hof, und Zentralverwaltung, S. 46 ff. hat die Zeugniffe

über die hofbeamten in der Mart gusammengeftellt.

<sup>1)</sup> Es heißt dann: "tunc temporis advocatus" ober "advocatus qui pro tempore fuit"; vgl. A, V, 29 (a. 1207) (wohl alles Ministerialen des Grafen von Osterburg); B, I, 23 f. (a. 1244); A, XIV, 3 f. (a. 1247); A, XXII, 369 f. (a. 1254); A, II, 202 (a. 1263); A, III, 93 (a. 1275); A, XIV, 24 (a. 1280); A, XV, 25 f. (a. 1281); B, I, 154, 159 f. (a. 1282); A, III, 94 f., B, I, 174, A, VII, 408 (a. 1284) u. v. a.

<sup>2)</sup> S. S. 67. 3) S. S. 83 f.

Ritter und Knappen. Im Jahre 1292 schenkten die Markgrasen Otto und Konrad von der johanneischen Linie die Kirche zu Berge dem Moster in hilbegerode; als Zeugen dienten: "Otto de Pouck — Otto de Ylburch — Otto de Depense — Conradus de Redere — Fredericus de Ostrowe — Borchardus niger de Irkesleve — Albertus de Clepzk ministeriales nostri et alii quam plurimi side digni!)". Die Genannten sind angesehene hossinge; Friedrich von Ostrowe ist unbekannt.

Im Jahre 1308 befreien die Markgrafen Otto und Waldemar von der johanneischen Linie Stendal von der Zahlung von 80 M. Rente, die der Edle Busso von Barby bisher bezogen, die ihm aber nach seinem Eintritt in einen geistlichen Orden aberkannt sind, "et nobis (sc. den Markgrafen) adiudicati, presentibus principibus, baronibus, ministerialibus, militibus atque multis aliis hominibus sidei testimonio decoratis<sup>2</sup>)".

Daß Markgraf Walbemar einen Ministerialen im Jahre 1317 der Abtissin von Quedlindurg schenkte, wurde bereits besprochen<sup>3</sup>). Noch im Jahre 1337 werden in einer Urkunde des Bischofs von Brandens burg für den Bischof von Havelberg genannt: "Testes huius rei sunt strenui milites et ministeriales dominus Johannes de Buch, Hinricus de Alvensleve, Jordanus de Nendorp..."4). Johann von Buch und Heinrich von Alvensleden gehören zu den angesehensten Rittergeschlechtern der Wark; Jordanus von Neuendorf ist der Bruder des Bischofs Ludwig von Brandendurg<sup>5</sup>); beide entstammen einer bes kannten braunschweigischen Ministerialensamilie.

Bei den Beispielen von 1256, 1280, 1282, 1308 glaubt v. Sommers seld's) unter den Ministerialen nicht jeden Dienstmann schlechthin, sons dern Hof; und Landesbeamte zum Unterschied von den übrigen Mannen verstehen zu sollen. Diese Erklärung ist einleuchtend?) und ließe sich wohl auch auf die Beispiele von 1292 und 1337 anwenden. Bedenken gegen diese Annahme aber macht doch jene Stelle aus dem Bedevertrage von 12828): Preterea ne civitatis et terre memorate ministerialibus, vasallis necnon inhabitatoribus universis in suis bonis

<sup>1)</sup> Riedel A, VII, 305 f. (a. 1292). Rrabbo; Regesten Rr. 1555.

<sup>2)</sup> Riedel A, XV, 55 (a. 1308); jur Rechtshandlung vgl. Sfp. Ldr. I, 25, § 3.

<sup>3)</sup> S. S. 78. 4) Riedel A, VII, 86 (a. 1337).

<sup>5)</sup> Bgl. A, VIII, 250 f. (a. 1340).

<sup>6)</sup> A. a. D. S. 146, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Doch hätte v. Sommerfeld bann tonsequent diese Stellen nicht gerade jum Beweise für das Fortbestehen der Ministerialität verwenden dürfen!

<sup>8)</sup> A, XIV, 26 f.; f. S. 84 f.

G. Binter, Die Minifterialität in Branbenburg.

causisque quibuslibet a nobis vel ab advocatis nostris iniuria ulterius inferatur, ita a nobis est statutum, quod nos duos eligere debeamus eiusdem terre milites, qui consiliarii nostri non sint... hier find ia bie "Ministerialen" in Gegenfat ju ben Sofe und Landese beamten, ben advocatis und ben consiliariis geftellt. Aber man erfieht boch beutlich aus allen gallen, bag ihnen eine Vorrangstellung bor ben übrigen Rittern und Knappen eingeräumt wird; haben wir vielleicht bier bie Unfange einer wenigstens gefellichaftlichen Sonderung ber Bafallenschaft in zwei Rlaffen por und? Dag Ahnliches bamals tate fächlich gefcah, erfeben wir auch andernorts: in einem Bertrag gwifchen ben Markgrafen und bem Bischof von Meißen von 1272 ift von ben senioribus et melioribus terre bie Rebe, bei benen in gemiffen Streitfragen Ausfunft und Enticheid geholt werden folle; in dem Bedes vertrag von 1281 fieht die Bestimmung, daß die Kommiffionsmit; glieber ihre Entscheibungen "auditis potioribus et senioribus terre" treffen follen. 3m Jahre 1315 gibt Markgraf Johann einen Auftrag feinen "potentibus et officialibus"; 1334 boren wir von ben "Ratgebern, Bogten, Beamten und ben Machtigen bes Marts grafen Lubwig1).

Die Scheidung von ministeriales und milites in unsern Urfunden darf natürlich nicht verglichen werden mit den beiden großen Standess gruppen, die man in Osterreich unter diesen Bezeichnungen begreift. Aber sie sieht m. E. durchaus in Parallele zu den Berhältnissen auf thüringischem Boden, die his in einem Aufsate "Zur Rechtsgeschichte des thüringischen Adels" behandelt hat2). Unter den Dienstmannen stehen auch dort die einfachen milites, auch wohl castrenses genannt; der Name ministerialis ist seit der zweiten hälfte des 13. Jahrshunderts ein auszeichnender Zusatz zu den Namen angessehener Basallen gewesen. Diese Auschauung muß m. E. auch auf die brandenburgischen Beispiele von 1256, 1280, 1282, 1308, 1337 angewandt werden; bei der Urfunde von 1292 kann auch eine Amsesstellung bei hose auf die Nennung der "Dienstmannen" von Einstußgewesen sein.

Man könnte allerdings fragen, ob nicht boch etwa, ähnlich wie in Süddeutschland, auch lehnstechnische und lehnsrechtliche Gründe für eine gewisse Rlassenspaltung der märkischen Ritterschaft maßgebend geworden sind. Dies Problem der Entwicklung des Lehnswesens im

<sup>1)</sup> B, I, 113 f. (a. 1272); C, I, 10 ff., vgl. S. 84 (a. 1281); A, IX, 12 f. (a. 1315); A, IX, 23 f. (a. 1324).

<sup>2)</sup> R. his, Zeitschr. b. Bereins f. Thuring. Gefch. u. Altertumsforschung. XXII, 9 ff.

Territorium nötigt uns, wieder weiter auszuholen und der Erörterung ber heerschildordnung im alten Lehnsrecht uns zuzuwenden.

Hed glaubte, bei richtiger Würdigung der sachlichen Bedeutung der Heerschildordnung in ihr nichts anderes als eine Gliederung der militärischen Rangstusen, die Ordnung der militärischen Hierarchie im Reichsheere des Mittelalters sehen zu dürfen<sup>1</sup>). Er zieht den fühnen Bergleich zwischen den Heerschildstusen und den Rlassen der Generäle, Stadsofstziere und Subalternossiziere einer modernen Truppe. Schildsniederung sei einer militärischen Degradation vergleichbar gewesen. Wenn Homener<sup>2</sup>) und Ficker<sup>3</sup>) auf Grund des "Rontrollbildes" der Urfunden zu der Ansicht gelangt waren, daß Sises Schildordnung für das tatsächliche Leben nicht durchgängig sesse Norm gewesen sei, so versucht Hed auch beim Lehnrecht, durch neue Interpretation der Heersschildstusen, durch neue Verteilung der Freien und Ministerialen auf sie, die Übereinstimmung des Spiegelbildes mit den Zeugnissen der Wirtslichteit zu erweisen.

Ich halte hecks Unsicht von der Bedentung der heerschildordnung für einseitig. Es verbergen sich m. E. hinter dem Lehnswesen Ents wicklungszüge, die nicht nur von militärischen, sondern vielleicht noch in stärkerem Maße von standesrechtlichen und sozialen Gesichtspunkten gewertet werden mussen.

hed sieht im Sachsenspiegel die sichere Rachricht, die am weitesten zurücksührt, dafür, daß die Ministerialen Gleichberechtigung im Lehnsgericht und damit den vollen heerschild erlangt hatten. Denn Sachsenspiegel, Lehnrecht 2, § 1 bestimme:

Papen, wif, dorpere, koplüde, unde alle die rechtes darvet oder unecht geboren sin, unde alle die nicht ne sin von ridders art von vader unde von elder vadder, die solen lenrechtes darven.

Die aufgezählten Mängel nun trafen auf Ministerialen nicht ju; also könnten sie volltommene Lehnsfähigkeit haben. Auch heds Schluß aus Lehnr. 63, § 1 ift nur ein Schluß e silentio; es heißt dort:

Svelk gut deme manne ane manschap gelegen wert, dat ne het nen recht len, also dat gut dat die herre sime dienstmanne liet ane manscap to hoverechte; dar sal he hoverechtes af plegen und nicht lenrechtes.

<sup>1)</sup> hed: Der Sachsenspiegel und die Stande der Freien, S. 599 ff.

<sup>2)</sup> homener: Suftem des Lehnrechts, G. 295.

<sup>3)</sup> J. Fider: Bom heerschilde, G. 200.

<sup>4)</sup> hed a. a. D. S. 605 ff.

hierin liege "unmittelbar" ausgesprochen, daß auf Lehen, welches der Ministeriale mit Mannschaft erhalte, das allgemeine Lehnrecht Anwendung fand. "Deshalb" werde im ganzen Lehnrecht jede Bezugenahme auf Freiheit und Unfreiheit auffällig vermieden. — Ich fann hech nicht folgen; ich sehe hier nur eine Gegenüberstellung vom echten Lehen der freien Basallen und vom hossehen, wie es der Dienstmann empfange. Nach hech beweise noch eine dritte Stelle des Sachsenspiegels, daß im heerschild auch an Dienstmannen gedacht sei:

Ssp. Lehnt. 68, § 9: Jewelkes herren man hevet bute na siner bort; wat aver jewelkes mannes bute si, des mut man in künde komen in deme buke dat von lantrechte seget.

Sip. Lor. III, 45 bringt nun Bergelb und Bufe aller Rlaffen der Freien; an die Ministerialen ift dort so wenig wie hier gedacht').

Das sind heds Beweise. Nach seiner Meinung sind die Dienstemannen als im stebenten heerschild stehend gedacht<sup>2</sup>), denn nach dem Rechtsbuche könne man nicht annehmen, "daß der Unterschied von Bollfreiheit und Unfreiheit oder Minderfreiheit jede Bedeutung für die militärische Rangordnung verloren hatte". Wolle man also etwa mit Ficker Ministerialen in den fünften Schild schon setzen, so ständen sie ja über den freien Mannen des sechsten und verteilten sich zugleich über drei verschiedene Stufen. Man sinde in den Quellen niemals, daß ein Ministeriale Lehnsherr eines Freien sei. hed weist die Dienstemannen deshalb dem stebenten Schilde zu; wenn man unter ihnen mannigsache Lehnsverbindungen wahrnehme, so erkläre sich dies darans, daß für sie eine Schildniederung insgesamt nicht mehr in Betracht kam.

Man hat bisher stets in die vom Sachsenspiegel gegebene Heersschildordnung auch die Ministerialen miteinbezogen, weil es feststand, daß zur Entstehungszeit des Rechtsbuches die Dienstmannen durchaus am Lehnsband teilhatten, und weil man nicht annehmen wollte, daß eine so wichtige Gruppe ganz unberücksichtigt geblieben sei. Für Molitor war hierbei die Sachlage recht einfach gegeben; er versteht ja unter den Schöffenbaren auch die Ministerialen neben den Schöffenbarfreien und

<sup>1)</sup> Dort auch die Bestimmung: freien herren und Fürsten gebe man die Buße in Gold, Schöffenbarfreien in Silber.

<sup>2)</sup> Die Herschilde in Sip. Ldr. I, 3, § 2 lautet: Tu dirre selven wis sint de herschilde ut geleget, der de koning den irsten hevet; de biscope unde ebbede unde ebdischen den anderen; die leien vorsten den dridden, sint se der biscope man worden sin; die vrien herren den vierden; de scepenbare låde unde der vrienherren man den veften; ire man vort den sesten. Alse de kristenheit in der seveden werlt nene stedichkeit ne weit, wo lange se stan sole, also ne weit man ok an dem seveden scilde, of he lenrecht oder herschilt hebben moge.

fommt so selbstverständlich dazu, die Ministerialen dem fünften Heersschild zuzuweisen; auch wer dieser Annahme nicht folgen wollte, käme praktisch zu keinem andern Resultat.). Ich sinde aber keine Beranlassung zu der Ansicht, daß Sike im Lehnrecht überhaupt die Dienstmannen berücksichtigt oder stillschweigend mit einbezogen habe. Reine Bestimsmung des Lehnrechts ist durch die Ministerialität beeinslußt. Warum will man sich nicht an Lehnr. 63, § 2 halten:

Durch die manichvalde tveunge irs rechtes so ne spreke ik von irme rechte nicht vorbat, wen under jewelkeme bischope unde abbede unde ebbedischen seget in die dienstmanne sånderlik recht to.

hier stehen die Dienstmannslehen im vollsten Gegensatz zu ben Mannlehen; von einer Einordnung der Ministerialen in den heerschilds verband ist keine Rede. In Sachsen sind echte Lehen in größerer häusigskeit an Dienstmannen wohl erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts gegeben worden<sup>2</sup>).

Much Rider glaubte, daß in der heerschildordnung und im Lehne recht die Ministerialen berücksichtigt feien. Auch feine Grunde find nur negative3). Nirgends fei die Freiheit als Erfordernis für den Seer; schild besonders betont. Ahnlich wie bed meint er, Lehnr. 63, § 1 (f. S. 99) foliege nicht aus, daß Dienftleute auch Lehngut haben fonnten. Sein Sauptgrund ift aber ber: wir erfaben boch aus ben urfundlichen Beugniffen jur Beit des Sachsenspiegels, daß die ritterbürtigen Dienfte mannen am heerschild teilhatten; also habe das lehnrecht nicht vor ber landrechtlichen Schrante halt gemacht; ministeriales und milites seien zwei fich geradezu bedende Begriffe gewesen. Fider ftellte bie Dienstmannen beshalb in ben fünften und fechsten Schild; er fah in ihnen "die Mannen der freien herren"4). Wolle man in den Schöffens baren bes fünften Schildes unbelehnte, in ben Mannen der freien herren belehnte Schöffenbare feben, fo fete das die Unnahme voraus, daß die heerschildstufen nicht nur eine rein lehnrechtliche, sondern auch landrechtliche Bedeutung gehabt haben. Allerdings fei auch nicht zu verfennen, daß heerschild und landrechtlicher Stand eng miteinander verknupft feien, daß jeder Schöffenbarfreie auch ichon vor Eintritt in ein Lehnsverhältnis eine gang bestimmte Stellung gur heerschildordnung einnehme.

<sup>1)</sup> Molitor: Der Stand der Ministerialen . . . G. 164 ff.; vgl. S. 55ff.

<sup>2)</sup> Fider: Bom heerschilde, S. 179.

<sup>3)</sup> ibid. 174 ff.

<sup>4)</sup> ibid. G. 158 ff.

Ich bin der Ansicht, daß Ministerialen in keinen Schild miteins bezogen gedacht sind. Zwei Momente bestimmen tatsächlich die fünfte Stufe: landrechtlicher Stand und Lehensbeziehung. Zu ihr gehören die Schöffenbarfreien und die durch Schildniederung dem fünften Schild zugewiesenen freien Herren<sup>1</sup>). Der sechste wird nur durch lehnrechtliche Momente bestimmt; in ihm stehen die durch Lehennahme von Genossen und von freien Herren des fünften geniederten Schöffenbaren. Auch die Heerschildordnung fußt auf einem gerade durch Nichtberücksichtigung der Dienstmannen lückenlosen System.

Nach Fiders Unsicht gehören der sechsten Schilbstuse Schöffendars freie und Ministerialen zu, die ihren Schild geniedert haben (Minissterialen sei also auch aktive Lehnsfähigkeit eigen gewesen). Aber er muß doch konstatieren<sup>2</sup>), daß, je mehr sich die Untersuchung den unteren Stusen der Lehnsverdindungen nähere, desto unsicherer der Boden werde, auf dem sie sich bewege. Die praktischen Ergebnisse stimmten nicht mehr mit der anscheinend so strengen Form der Nechtssaung<sup>3</sup>); über den siebenten Schild könne man nichts aussagen; man müsse wohl annehmen, daß die Zahl der statthaften Lehnsverdindungen (7) dem tatsächlichen Vorkommen in Sachsen entsprochen habe, wenn auch das Abliche und Ursprüngliche nur die Sechszahl gewesen sein werde<sup>4</sup>).

Das Erlöschen ber allgemeinen Wehrpsticht ber Freien war ber Beginn einer neuen Entwicklung gewesen. Die ihrem ritterlichen Veruf lebenden Freien sonderten sich mählich von der bäuerlichen Bevölkerung. Aber die soziale Verschiedung machte hier noch nicht Halt. Unterschiede bes Bestiges waren entstanden; größere Komplere waren in wenigen Händen vereinigt. In den wirtschaftlichen Folgen war diese Entwicklung zu einem Teil wieder ausgeglichen durch das Entstehen mancherlei Leiheverhältnisse. Die Leiheverhältnisse höherer Ordnung, in denen die ritterliche, freie Bevölkerung sich bewegte, hatten im Lehnswesen öffents lichzrechtliche Bedeutung erlangt<sup>5</sup>); mit dem Beginn dieses Lehnswesens seht auch die Vildung eines neuen Rechtes ein, das sich parallel und in steter Wechselwirfung mit dem Landrechte entwickelte. So wurden

2) Fider a. a. D. G. 189 ff.

bar sei; vgl. Lehnt. 71, § 6.

<sup>1)</sup> Bim. belehnte Schöffenbarfreie; vgl. hed a. a. D. G. 603 ff.

<sup>3)</sup> Das straffe System der Rlassifisierung wird geradezu wieder vernichtet durch das Zugeständnis, daß auch jedes Eigen bis in die siebente hand verleih;

<sup>4)</sup> Auf die spätere Annahme der Siebenzahl möge das Streben nach der Parallele zu den Weltperioden und Sippenzahlen eingewirft haben. — Der Vetus auctor de beneficiis sagt II, § 69: beneficium usque in sextam manum descendit.

<sup>5)</sup> Bgl. Brunner: Grundzüge ber beutschen Rechtsgeschichte 71919, S. 29 ff.

die Lehensbeziehungen das Maß einer sozialen Unterscheidung, die nach begrifflicher, standesrechtlicher Klärung drängte. Diese jüngere Entswicklung mußte einmal an die Stelle der alten landrechtlichen Geburtssstände eine neue Volksgruppierung nach Macht, Besth und Beruf sehen. Die staatsrechtliche Unterscheidung des neuen Reichskürstenstandes vom altem Amtsadel war das Resultat siegreichen Vordringens des neuen Rechtes.

Schwerer war dieser Sieg zu erlangen, wo es fich aufangs wohl um reine Besibunterschiede, nicht auch Unterschiede in der Amtsstellung bandelte, also in den Beziehungen zwischen "freien herren" und "Schoff fenbarfreien". Es wird uns flar, weshalb die heerschildordnung uns gerade im fünften Schild ein doppeltes Pringip ber gablung übermittelt: Die Lehre von der Schildniederung war Anlag oder Berfuch, die ftandes: rechtliche Abichließung ber beiben Lehnstlaffen ju fefter Geltung ju bringen. Im Landrecht haben wir erft ein schwaches Ungeichen dafür, baß man diesem Biel naber tam; es ift der feine Unterschied, der in der Bezahlung ber Bufe für freie herren und Schöffenbarfreie gemacht wird1). Die Schranken, die ber Sat von der Schildniederung errichtete, haben fich auch für die Rlaffe ber freien herren als abgrenzend erwiesen. Schildniederung tam bier wohl felten vor. Aber den Schlufffein in diese Entwicklung hat doch erst die Entstehung des Territorialstaates gebracht; jest traten wirtsame staatsrechtliche Momente bingu, die die geburts, und rechtsständische Abschließung ber Freiherren von ben gewöhnlichen Rittern erwirften.

Aber noch bevor das Reichslehnsband durch die territoriale Ents wicklung zerrisen wurde, war das heerschildspssem auf den untersten Stufen angesplittert. Die Formen des Lehenswesens hatten so allges meine Gültigkeit erlangt, daß sie in ihrer allzu häusigen Anwendung das innere Wesen des Fendalismus schließlich ersticken. Das wirtschafts liche Moment in den Lehensbeziehungen überwucherte<sup>2</sup>); der Boden und Bodenrenten wurden zu Spekulationsobjekten. So konnte die Steisgerung der allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse auch zu einer Mehrung der Lehensbeziehungen zwischen den ritterlichen Freien führen. Das Moment der Schildniederung trat auf dieser Stufe mehr und mehr zurück; es hatte auch keine rechte praktische Bedeutung; der Besit der Freien war im großen Sanzen doch zu gering, als daß noch die Absons derung einer neuen Standesklasse unter ihnen möglich geworden wäre.

Und diefer Zeitpunkt, wo das, was in der heerschildordnung gu festem System geworden war, auf der unterften Stufe gerade wieder

<sup>1) 6. 6. 43, 57.</sup> 

<sup>2)</sup> Bgl. v. Zallinger: Die Schöffenbarfreien bes Sachsenspiegels, S. 260 ff.

auseinander zu brechen drohte, ist es, den das sächsische Lehnrecht gleich; sam in einer Momentaufnahme festgehalten hat. Eine Ronzession an die schon offendar werdenden neuen Berhältnisse ist es, wenn der Spiegler schwankt, ob er nicht einen siebenten Schild den im alten System nur möglichen sechs angliedern solle. Zwischen Heerschild und landrechtlicher Bolksgliederung besteht ein enges Berhältnis. Aber die ganze Ein; heitlichkeit in dem historischen Rechtsgebäude war doch nur so lange, als die Ministerialität unbeachtet blieb.

Der Eintritt der Dienstmannen in das Lehensspstem mußte die Zersetzung des alten Lehenswesens noch bestärfen. Ein Basallitäts, verhältnis, das sie zu einem fremden herren eingingen, fand seine Begrenzung stets in ihrer Gebundenheit gegenüber ihrem herrn. Ein Lehensverhältnis zwischen zwei Dienstmannen desselben herrn konnte teine Wirtungen nach der standesrechtlichen Seite hin haben.). Der Begriff der Schildniederung mußte überhaupt seit dem Eintritt des ministerialischen Elementes in den Lehnsverband auf jenen Stufen ein rein akademischer werden. Ob man die Dienstmannen jemals dem siedenten Schild zugewiesen haben wird, wie hed meint, ist doch mehr als zweiselhaft; ich glaube mit Fider, daß man im praktischen Leben in den Reihen der Schössenbarfreien und der Ministerialen sich kaum mit Erwägungen betreffs der Schildstufe abgemüht haben wird.

Die Umwandlung der staatsrechtlichen Verhältnisse führte auch für das Lehenswesen eine neue Spoche herauf. Das Reichslehnsband wurde ersett durch das territoriale. Innerhalb der Vasallenschaft der Territorialherren hat sich keine neue heerschildgemäße Abstufung entwicklit; der Rüchalt der alten landrechtlichen Gliederung hätte ihr gesehlt. Shemalige Bedenken gegen Lehensverdindungen der Genossen waren von politischen und wirtschaftlichen nova beseitigt. Das System der Heerschildverdnung war ersett durch die staatsrechtliche Gliederung in Fürsten, hoher Abel, Ritterschaft.

Wir sahen an der Entwicklung in Brandenburg, wie dann das vasallitische Moment des Lehenswesens in den Beziehungen zwischen Fürst und Ritter immer mehr zurücktrat. Das Lehenswesen erfuhr eine fortschreitende Materialisserung; Lehngut wurde in ausgedehntem Maße in den Wirtschaftsverkehr gezogen. "Vielleicht hat es nie in einem deutschen Lande so viel Privatlehen gegeben als in der Priegnit;" urteilt Riedel (wohl hauptsächlich auf Grund des Materials aus dem

<sup>1)</sup> Lehnsverbindungen zwischen milites waren häufig, f. v. Zallinger a. a. D. S. 263.

<sup>2)</sup> Fider a. a. D. S. 200.

14. Jahrhundert)<sup>1</sup>). Es gab mahrscheinlich mehr Privatlehen als solche vom kandesherrn; das kehen im Privatverkehr war zum Kauflehen geworden. Brüder und Vettern belehnten sich untereinander; an Schilds niederung wurde dabei nicht gedacht<sup>2</sup>).

Die Theorie von den Heerschildstufen hat im 13. Jahrhundert noch einmal dazu gedient, einer neuen Gliederung, die sich innerhalb der Ritterschaft herausbildete, begrifflichen Ausdruck zu geden. Aber es ist beachtenswert, daß die Zweiteilung, die sich ergab, nicht durch lehnstechnische Anschauungen (z. B. von der Schildniederung) vers anlaßt war; sie war eine Wirkung sozialer Unterschiede, die sich zwischen den Rittern auftaten. Man unterschied nämlich etwa seit dem Ende des 13. Jahrhunderts in Brandenburg und den benachbarten Gebieten zwischen eins und zweischiltigen Rittern; so sehr der formale Ausdruck auf lehnrechtliche Gründe hinzuweisen scheint, man kann die Erscheinung nur sozialgeschichtlich erklären.

Die Gloffenstelle jum Sfp. Lor. I, 3, § 2 führt aus:

Ein herschilt ist eyn underscheid der ritterschaft... In der geboren ritterlichen erberkeyt ist der erst der koning von Rom. Die andern die bischof und geistlich fürsten und kurfürsten und der von Braunschweig, umb daz, das er keins bischofs man ist. daz heissen... überfürsten. Die dritten fürsten heissen fürsten, die diser fürsten man sein; dise heissen illustres, schlecht fürsten. Den vierden haben freyherren, die heissen edelleute. Den fünften haben die, die der freyherren man sein; die heissen achtber leut. Den sechsten haben der freyherren man, daz heissen einschiltig leut umb daz sy eynschiltig seind an dem herschilt, daz ist an dem ritterlichen adel.

Es handelt sich hier nicht um eine Lehnskette, die über die letten Schildsufen hinabreicht; die Leute des fünften und sechsten Schildes sind einander parallel gestellt, nicht so, daß die des sechsten von denen des fünften abhängig gedacht werden müssen. Bor allem aber fehlt ja das doppelte Prinzip der Zählung, denn es fehlt auch der Rüchalt einer landrechtlichen Gliederung. Die heerschildordnung des Sachsenspiegels und die der Glosse sind ihrem innersten Wesen nach einander fremd.

<sup>1)</sup> Riebel A, I, 17. Bgl. 4. B. A, X, 188 (a. 1204); A, X, 200 (a. 1214); A, I, 242 (a. 1246); B, I, 95 (a. 1267); A, I, 298 (a. 1305); A, XXII, 120 (a. 1322), 26 f. (a. 1322) usw.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. A, XXII, 22 (a. 1312). — Daß allerdings zuweilen doch auch noch Abneigung gegen eine Lehennahme von Genoffen bestand, beweist A, XXII, 13 (a. 1289). Man darf dabei wohl schon an den Einfluß des gesschriebenen Sp. Lehnr. benten.

Zweischiltig ift einfach die bobere foziale Stufe unter den den Ritter, titel Rührenden. Das erweift auch die Gloffenstelle zu for. II, 42, § 3: Rürften fonnen in einer Gemabrevflicht fich vertreten laffen burch ibren eingeborenen Dienstmann (pal. S. 60. Unm. 2): "Ader doch vr erbdienstmann, das er zwischiltig sey (Das ist darumb, das er die eyde thu vor dem herren ap es zu eyden kumpt). Der Richtsteig Lehnrechts (aus bem 14. Sahrhunderts) fagt nur an einer Stelle etwas über ben Unterschied ber beiben Rlassen (Rap. 28, § 4). Es wird gefragt, ob ein hinderungsgrund vorliege, bes Baters Leben mit einem Bruder ju teilen, wenn biefer fich burch Lehnnahme von Genoffen am Seerschild verniedert habe. Die Antwort lautet: ,, . . . dat ne moge (hinderen). dat ne were denne, dat he also side en man were geworden, dat he sinen herscilt to male vorloren hedde, alse eft he dat untfangen hedde van eneme enscildigen manne. Sei bas paterliche leben an auterhande (bas find auch zweischiltige) Leute weitergelieben, fo brauchten es jene in diesem Fall nur von dem fragenden Bruder, nicht von dem, ber feinen Seerschild eingebuft batte, ju nehmen1).

Mlo: Lehennahme von Genoffen bewirft feine Minderung im Lehnrecht; fie brudt den Zweischiltigen nicht in die Rlaffe des Einschiltigen. Aber die Lehnnahme von einem Einschiltigen führt zum Berluft des eignen Heerschildes, b. h. der aktiven Lehnsfähigkeit2).

<sup>1)</sup> Eine andere Nachricht, die uns über jene Zweiteilung der ritterlichen Rlasse berichtet, ist enthalten in einem Weistum Magdeburger Schöppen an Breslau, das wahrscheinlich Ende des 13. Jahrhunderts gegeben ist (Gaupp: Das alte Magdeburgische und hallische Recht, 1826, S. 347): Sunt aput nos viri spectabiles, ministeriales scilicet, qui in vulgari nostro nominantur dynstlute... duplicis generis. Primi sunt qui sub se et sub suo omagio tenent et habent milites et clientes... Alii sunt simplices milites, clientes, famuli, villani, ceterique tales persone seculares. (hier zugleich ein Beweis, daß das Wort Dienstmann im 13. Jahrhundert schon nicht mehr den alten Geburtsstand bezeichnet, sondern zu seiner alten umfassenderen Bedeutung zurückfehrt.)

<sup>2)</sup> Am bekanntesten ist die Glosse zum Sp. Ldr. III, 29, § 1 (s. S. 56 f.); sie ist aber auch meist falsch gedentet. Im Landrecht heißt es, ein Schössenbarer brauche sein Handsemal und seine vier Ahnen nur zu benennen, wenn er einen Genossen kampslich anspreche. Die Glosse, die in der Schössenbarkeit eine Amtsbesugnis erblick, sagt deshald: "das is nit, wenn sprech er einen andern an, der kein schepstenbarfrei man wer, zu kamps, er måste sich doch benenten, als ob es in einer marke geschehen wer. Wenn man findet wol schepstenbar frey leut, die von zweien schildigen leuten gut haben, ader von dienstleuten; und den antwurdet der zwischildige nit zu kampse; wenn in der marcke antwurt niemandt zu kampsse seinem ungenossen". Der Glossator führt also aus, daß es auch Schössenbarfreie gäbe, die nicht zu den Zweischiltigen, zur adligen Ritterklasse gehören.

Man fieht, das Lehnswesen lebt noch fort; aber seine Formenwelt dient vielfach nur zur Verbrämung modernerer sozialer Erscheinungen.

Bas für Ritter haben wir unter ben Ginschildigen ju verfteben? Da fie fogial unter ben Gefchlechtern fanden, die wir bieber beachteten, hat es Schwierigfeiten, ihre Spuren in ber urfundlichen Überlieferung wiederzufinden. Als die Grafen von Lindow dem Bischof von Savel berg 1325 bas Städtchen GroßeDoffow verfauften1), geschah es unter der Bedingung: "... hoc sane adiecto, quod bona sepedicta de quibus aliqui armigeri tamquam de pheodo castrensi vel alias pro servicio tempore contractus nobis faciendo fuerint per nos inpheodati, amplius non debebunt pro pheodis castrensibus vel serviciis nobis faciendis aliquatenus censeri nec aliquibus in castrensia pheoda vel servicia alia, ut premittitur, assignari". Die Zeugenreibe führt zwei befannte Ritter und feche unbefannte armigeri auf. Als im Jahre 1335 Martgraf Ludwig ben heinrich von Bartenberg und Arnold Sad mit ihren Schlöffern in feinen Dienst nahm2). wurde u. a. bestimmt: "den soldeneren, da si uns mit dienen, scolen wi geben io tu dem vierteil iares dem rittere tein und den knapen acht mark... und die scholen uns mit orschen und mit helm dienen."

In solchen um Sold dienenden Rittern also, die man kontraktlich verpflichtete und auf Dienstzeit etwa dann mit einem Burglehen aussstattete, werden wir die niedere soziale Schicht der Einschildigen zu suchen haben. Sie wurden im Burgdienst verwendet; sie bildeten die krieges

Beiter geht er noch einmal auf den Begriff schöffenbar ein. Eite verstehe den "Genossen" nicht "nach Amt" (Schöffenbarkeit ein Amt!); denn es gäbe sowohl "wolgeborn" als auch "schnöde man", die das Amt versähen. Die swill er nochmals näher aussühren (vgl. auch S. 81.): "Sihe ein geleychnüs: Die von Meynemdorff sein schepffenbar freien, und sein doch der von Platen manne (d. h. also, sie sind überhaupt ritterlich, wenn auch schöffenbar), unnd die sein (auch) dienstleute (auch sehlt bei Homener); und haben (sc. die von Weindorf) furt schepffenbar freye zu mannen und zu forderen. Anderseits gibt es auch bäuerliche Schöffenbare, und so sagt die Glosse nochmals: Auch so wiss, ab wol schepffenbar freie schlechte bauer weren, darumb so adelt sy das ampt nicht, noch keynen man.

Das lehensverhältnis swischen ben von Plotho und den von Meindorf führt die Glosse also nicht etwa zum Beweise einer Schildniederung an, oder weil er sich überhaupt verwundert über ein Lehensverhältnis zwischen einem Dienstmann und einem Schössenbarfreien. Er kennt ja gar keine rechtsständische Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen; der Rechtsstand beider ist das Rittertum. Diese ganze Stelle dient allein zum Beweis, daß ein Teil der Schössenbarfreien ritterbürtig ist, z. B. eben das Geschlecht von Meindorf.

<sup>1)</sup> Riedel A, II, 331 f. (a. 1325). 2) Riedel A, VI, 455 f. (a. 1335).

rische Begleitung, die Mannschaft der Mächtigeren unter der branden, burgischen Ritterschaft. Es waren also Kriegsknechte, die sich den Ritterstitel errungen hatten. Als Adel des Landes wurden sie natürlich keines, wegs angesehen. Sie waren abhängige Leute und gleichsam Dienst, mannen der großen Basallen. Als sich Ebeling von Kleph 1321 mit dem Johanniterorden in Werben vergleicht, bekundet er den Abschluß des Vertrages "cum familia nostra cottidiana Sleghel, Carstede et Rycbode<sup>1</sup>)." Zu den Einschiltigen haben natürlich sicher auch all die Ritter und Knappen gezählt, die sich für die Soldnerheere der damaligen Zeit anwerden ließen; auch sie wurden sozial gering gewertet; durch Solddienst erwarden sie ihren Unterhalt<sup>2</sup>).

Man fann also, um diese Ausführungen zusammenzufassen, viels leicht mit Borsicht von drei Schichtungen sprechen, die sich für die den Rittertitel Führenden in Brandenburg ergaben, von den Ministerialen als der höchsten sozialen Gruppe, den milites, dem gewöhnlichen Abel und von den Einschiltigen als niederen Soldrittern.

Ebensowenig wie die Unterscheidung von ministeriales und milites in brandenburgischen Zeugnissen schafft auch die Unterscheidung von zweis und einschiltigen Rittern in Norddeutschland die Möglichkeit einer Gleichseung mit den Rechtsverhältnissen der Ritterschaft, wie wir sie in Süddeutschland oder speziell in Ofterreich finden. Aber gerade ein Vergleich zwischen der brandenburgischen Ritterschaft und den österreischischen ministeriales und milites wird unsere Erkenntnis in dem Problem, dem diese Arbeit gewidmet war, zu einem gewissen Abschlusse bringen.

Abel und Ritterschaft in Sferreich im 13. Jahrhundert zerfiel in zwei große, geburtsständisch scharf getrennte Klassen<sup>3</sup>). Zu der einen, den Landherren, gehörten Grafen, Freiherren und Ministerialen; die andere stellten niedrige, start abhängige milites (auch proprii genannt) dar. Zwar waren die Ministerialen von den Grafen und Freiherren

<sup>1)</sup> A, VI, 25 (a. 1321).

<sup>2)</sup> Die Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium (M. G. S. S. XIV, 421) berichten schon zum Jahre 1229, die Markgrasen Johann und Otto hätten eine starte Truppe ausgebracht: "validam de partibus Slavie miliciam conduxissent..." Ein glücklicher Feldzug sand statt: ".... sama eorum crevit et qui prius eis servire pro soldo seu stipendio noluerunt, modo se gratis ad serviendum obtulerunt, ". — Seit der zweiten hälste des 13. Jahrhunderts ist das Söldnerwesen zu einer sessen Einrichtung geworden; vol. Spangenberg: hof, und Zentralverwaltung 479 sf.

<sup>3)</sup> Wgl. v. Zallinger: Ministeriales und milites, 1878; Siegel: Die rechts liche Stellung der Dienstmannen in Hsterreich, Sig. Ber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. 102, 1883; Kluchohn: Die Ministerialität in Südostdeutschland.. Quellen u. Studien, hog. von Zeumer, IV, heft 1 u. 2, 1909.

rechtsständisch streng unterschieden, es bestand zwischen diesen beiden Gruppen keine Hausgenossenschaft (Ebenburt) — aber doch standen sie jenen beträchtlich näher, als auf der andern Seite die milites zu den Dienstmannen oder Dienstherren; sie sonderten sich ganz streng schon durch ihren Serichtsstand und natürlich war zwischen beiden auch keine Hausgenossenschaft. Der Begriff Dienstmannen war auf einige Duzend Seschlechter beschränkt. Die milites galten als Einschiltritter; sie besaßen nur passive Lehnssähigkeit; die Ministerialen waren Bannerzherren; viele milites waren von ihnen lehnsrechtlich abhängig; die Ministerialen waren Besizer ausgedehnter Herschaftsbezirke; Städte und Burgen waren in ihrer Hand. Den milites, die sich zu besserer sozialer Stellung ausschwangen, wollten sie noch am Ende des 13. Jahrhunderts das Recht auf den Besiz einer Burg streitig machen.

Verschieden sind die Ansichten über den Ausgangspunkt dieser Entwicklung<sup>1</sup>). Rluckohn schrieb zwei Momenten den Anstoß zu: es sei eine allmähliche Differenzierung in Best, Macht und Ansehen einzgetreten, die dann zu einer Lehnnahme der unfreien milites von reicheren Unfreien geführt habe<sup>2</sup>). Sehr viel weiter kommen wir in unserer Fragestellung damit nicht. Luschin von Sbengreuth meint, die Minisserialen seien aus der Oberschicht der unfreien Leute hervorgegangen, die von ihren herren zuerst zu Wassendiensten herangezogen wurden. Sie hätten später einen Teil ihrer Lehen an Eigenleute weiter vergabt; die Leute dieses Gesolges hätten eine neue Gesellschaftsschicht gebildet. "Der rechtliche Unterschied, der diese von den Ministerialen trennte, ergab sich aus dem Lehnverhältnis<sup>3</sup>)."

Man muß m. E. auch hier zur Erklärung sich ber gesamten Ständeverhältnisse bewußt sein und das Problem erst noch umfassender gestalten, ehe man eine kösung versucht. Der brandenburgischen Rittersschaft können die österreichischen milites im allgemeinen so wenig wie die österreichischen ministeriales gleichgesetzt werden; die märkischen Ritter stehen offensichtlich auf einer mittleren Linie zwischen jenen beiden Rechtsständen.

<sup>1)</sup> Siegel a. a. D. S. 241 f. unterschied in Hierreich Reichsministerialen, die der Herzog zugleich mit der Belehnung als Zubehör des Landes empfing, Ministerialen des Herzogs, milites des Herzogs, und milites, die den Landherren und Rlöstern angehörten. — Zallinger a. a. D. S. 14, 18 unterschied die milites als einfache Bewaffnete, zum Kriegsdienst verwandte Unfreie von den ministeriales, bei denen auch noch der für sie charafteristische ehrenvolle Hofdienst in den Hausämtern hinzutrat. Die Irrigkeit dieser Annahme ist erwiesen.

<sup>2)</sup> Kludhohn a. a. D. S. 133 ff.
3) Luschin von Sbengreuth: Handbuch ber österreichischen Rechtsgeschichte Bb. I, 21914, S. 336 f.

Die Tatfache, daß es in Nordbeutschland eine große Rlaffe fleinerer vollfreier Eigentumer gab, mar von großer Bedeutung für die Ents widlung ber Ministerialität; jener Umftand hat hemmend auf ihren sozialen Unstieg gewirft. Die Gultigfeit ber landrechtlichen Bolfs; gliederung mar fest verankert, so daß die standesrechtliche Kluft swifden Dienstmannen und ichöffenbaren Rittern lange Zeit unüberbrudt blieb. Erst allmählich hat die Dienstmannschaft sich an die Seite ber Freien ftellen tonnen, und erft mit der herausbildung des Ritterftandes fand diese Gleichordnung auch standesrechtlich ihren Ausbruck. Eine in ihrer Struftur recht gleichformige Ritterschaft aus vordem freien und ministerialen Familien mar es jest, die im 12. und 13. Jahrhundert in die Mart verpflangt murbe. Eine besondere Gruppe fogial und rechts lich bevorzugter gandberren konnte fich bier nicht mehr entwickeln: diesen Wirfungen des alten Feudalmefens mar jest durch die Amterver; fassung vorgebeugt. Weder Umt noch Amtsbezirf fiel unter ben Lebensbegriff; die Bogtei murde nach Amterecht vergabt.

In Süddeutschland dagegen<sup>1</sup>) war die vollfreie Bevölferung schon früh dahingeschmolzen (aber nicht z. B. in der Schweiz). Der Stand der freien kleinen Eigentümer hielt sich nicht gegenüber den Ansprüchen eines mächtigen Großgrundbesitzes. Nur ein kleiner Teil hielt sich länger, indem er früh in ein Lehnsverhältnis zu einem Grund; herren trat; das sind jene freien milites, denen wir im II. Jahrhundert zuweilen begenen<sup>2</sup>). Aber auch von ihnen haben sich noch manche ihrer Freiheit begeben und dafür ein vorteilhaftes Ministerialenverhältnis eingetauscht. In die Lücke der Ständegliederung aber, die durch den Ausfall der freien ritterlichen Bevölkerung entstand, sind früh Dienste mannen eingesprungen.

Freie Ritter werden bei der Bestedlung der össerreichischen Mark also nicht in nennenswerter Jahl angesetzt worden sein. So mußten die Aufgaben des Grenzschutzes zu einem großen Teil erprobten Minister rialen übertragen werden; tapferen Reichsdienstmannen wird man hier zuerst größeren Lehensbesitz gegeben haben; ihnen folgten dann schnell die angesehensten Ministerialen der Markgrafen. In der Hand dieser Seschlechter waren auch bald größere Machtbesugnisse hinsichtlich der Verwaltung und der militärischen Organisation des Landes vers

<sup>1)</sup> Leider fehlen uns hier die so wertvollen Untersuchungen jur Standes geschichte, wie sie im Norden etwa die Behandlung des Sachsenspiegels mit sich gebracht hat.

<sup>2)</sup> Bgl. Fajtmajer: Die Ministerialen des hochstiftes Brizen, Itschr. d. Ferdinandeums, 3. Folge, heft 52, S. 105 ff.; Kludhohn a. a. D. S. 28 ff.; E. Werunsty: Offerreichische Reichs, und Rechtsgeschichte, Lieferung 1, S. 33.

einigt. Diese Amtsbefugnisse übten sie auf einer lehnrechtlichen Grundlage, und die allgemeine Entwicklung des Feudalwesens mußte ju so früher Zeit auch auf ihre rechtsständischen Verhältnisse starte Einstüsse geltend machen.

Gerade die lehnrechtliche Amtsstellung erhob diese Ministerialen siber ihre früheren Standesgenossen. Sie waren jest mächtige Burg, und Bannerherren, Verwalter großer Bezirke; wie die Schar der unsfreien Ritter, die der Markgraf zu täglichem unmittelbarem Dienste um sich hatte, konnten auch die Diensstmannen der Grafen, Freiherren und Klöster sich nicht mit jenen ministerialen Landherren messen. 3wisschen beiden Klassen erstanden gerade unter der Wirkung des Feuda-lismus jest rechtsständische Schranken; und gerade etwa seit der Zeit, wo die Markgrafschaft in ein Herzogtum verwandelt wurde, kamen hier rechtliche Normen zum Abschluß; der Begriff ministerialis erfuhr seine für den Südosten charakteristische Begrenzung.

Zwei Tatsachen sind es also vor allem, die die verschiedene Ents wicklung der Ministerialität und ihre verschiedene soziale und rechtliche Stellung in Osterreich und in Brandenburg begründen; das eine Mal der Zeitunterschied in der Besiedlung: dort noch fällt sie in die Epoche der Herrschaft des Lehnsrechtes, das die Herausbildung von Herrschaftsbezirken begünstigt und Machtunterschiede bald durch neue rechtssständische Entwicklungen unterstreicht; hier findet sie statt zu einer Zeit, wo schon ganz andere Faktoren für die geburtsständische Gliederung maßgebend werden und wo ein neues "Amtsrecht" die Gelüste auf Machterweiterung und Selbständisseit unterdrückt. Der zweite nicht minder wichtige Punkt ist aber die Verschiedenheit in der Zusammenssehung der Bevölkerung, aus der hier und dort der Ministerialenstand zu seiner Entwicklung hervorgeht.

Es bleiben am Schluß dieses Abschnitts noch einige Einzelheiten über die rechtsständischen Berhältnisse innerhalb der brandenburgischen Ritterschaft nachzutragen.

Die drei angesehensten Ritterfamilien in der Mark1) bis in die zweite hälfte des 13. Jahrhunderts waren unstreitig die von Putlig,

<sup>1)</sup> Eine Ausnahmestellung auch in reichsrechtlicher hinsicht kam den Erafen von Lindow zu, der einzigen auf brandenburgischem Boden angesessenen Familie von hohem Abel, die dis 1524 die herrschaft Ruppin (fälschlich "Erasschaft Ruppin") besaß. Das Geschlecht war ein Zweig aus dem hause der Edlen von Arnstein. Gebhard von Arnstein hatte die Witwe des Vizegrafen Otto von Grieben geheiratet und muß die Vizegrafschaft um 1210 dem Markgrafen Albrecht II. verkauft haben. Er starb 1256 und wurde im Kloster Ruppin beis gesest. Damals bestand also die neue herrschaft schon. (Im selben Jahr bes widmete sein Sohn Günther von Arnstein, Eraf von Mühlingen, die Stadt

von Plotho und von Friefad. Erstere waren altfreier hertunft; die beiden andern Familien waren Zweige magdeburgischer Ministerialen, geschlechter.).

Die von Putlit konnten von ihrem Lehnsbesitz schon im Jahre 1231 jugunsten des von ihnen gestifteten Rlosters Stepenitz 50 Hufen (1500 Morgen) dem Bischof von Havelberg resignieren. An ihrem eigentlichen Herrschaftsbezirte haben sie — und das unterscheidet sie außerordentlich von der gewöhnlichen Ritterschaft — Eigentumsrecht besessen; sie haben ohne landesherrliche Zustimmung davon Schenztungen vorgenommen und die proprietas daran vergeben<sup>2</sup>); sie haben davon Lehen ausgeliehen, als deren alleinige Lehnsherren sie sich fühlten<sup>3</sup>). Sie walteten sast wen Dynasten; der Stadt Perleberg gaben sie das Stadtrecht; sie bestimmten die Statuten der Jünste<sup>4</sup>). Ihre Machtsellung war so groß, daß sich sogar fürstliche Häuser mit ihnen verschwägerten; stolz rechneten sie die brandenburgischen Markgrafen selber zu ihren Verwandten<sup>5</sup>).

Die Macht der von Plotho ist früh wieder zurückgegangen; aber auch sie übten schon in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts herrs schaftliche Befugnisse. Wie die von Putlitz nannten auch sie in ihren Urkunden sich "von Gottes Enaden".). Im Jahre 1232 gaben sie dem Kloster Arendsee 42 hufen Landes "cum omni iure", und 1238 resignierten sie zugunsten des Klosters Dünamünde gar 60 hufen

Reuruppin mit Stendalschem Stadtrecht.) Den Ramen von Lindow führte die Familie nach ihrer alten Herrschaft Lindau no. Zerbst. Die "Erasschaft" Ruppin war niemals eine solche in reichsrechtlichem Sinne. Die Grafen von Lindow/Ruppin haben sich ihren Dynastenrang erhalten, obwohl ste unmittele bare Lehnsträger und Vasallen der Martgrafen nur waren. Es kann dies Vershältnis durch besondere politische Abmachungen allein erstanden sein (die Arnssteiner waren mit den Askaniern verschwägert), die auch reichsrechtliche Anerskennung erfahren haben mussen. — Val. Riedel A, IV, 3 ff.

<sup>1)</sup> Val. S. 17 Anm. 2; S. 17 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Riedel A, I, 241 (a. 1231), 242 (a. 1246), 244 (a. 1259), 246 (a. 1275), 248 (a. 1291), 251 f. (a. 1333).

<sup>3)</sup> A, I, 242 (a. 1246): ... quod de consensu et ratihabitatione nostra .... fidelis noster ... contulit ...; A, I, 247 f. (a. 1291); vgl. auch Riedel A, I, 268 ff.

<sup>4)</sup> A, I, 122 f. (a. 1239); A, I, 123 (a. 1239).

<sup>5)</sup> A, III, 346 (a. 1292). Bgl. v. Ledebur, Opnastische Forschungen 11, 58.

<sup>6)</sup> A, I, 122 f. (a. 1239) und öfter; A, I, 366 (a. 1245). — Der Gebrauch ber Gottesgnadenformel ist öfter von besigmächtigen Rittern usurpiert worden; vgl. A, XXI, 1 f. (a. 1269): Henricus dei gratia miles de Stegelitz; A, XXIV, 337 (a. 1282): Richardus (de Zerbst) dei gracia dapifer Magdeburgensis; A, XVIII, 67 f. (a. 1291): Tzulis et Ludekinus dei gratia milites (de Wedel).

Lehnsbesit den Markgrafen<sup>1</sup>). 1237 gaben sie "ihren Bürgern" von Kpris eine Stadtverfassung und bestimmten die Abgaben<sup>2</sup>). Aber doch scheinen die Markgrafen ihr Obereigentumsrecht dei ihnen schärfer geltend gemacht zu haben; in jener Urkunde von 1232 bezeichnet Johannes von Plotho sich als "advocatus de Kyris"; in der Urkunde von 1237 und in einer weiteren von 1259<sup>3</sup>), in der die von Plotho der Stadt die Jägelig bis zur Elbe zollstei machen, erscheinen unter den Zeugen je zwei Bögte, einmal Heinrich und Hermann, das andere Mal Heinrich und Bernhard. Vielleicht war der eine Untervogt derer von Plotho, der andere ein markgrässicher Beamter.

Riedel<sup>4</sup>) leitete die Stellung und den Bestit dieser beiden Geschlechter aus umfangreichen Berpfändungen der Markgrafen her; so erkläre sich auch das plötliche Rückfallen großer Teile dieses Bestitzes an die Fürsten in späteren Jahren. Ich habe oben eine andere Erklärung verssucht, die das Eigentumsrecht jener Familien und ihre frühe herrschaftsliche Rechtsstellung besser berücksichtigts); ich halte es mit Spangenberg für sehr zweifelhaft, daß die Markgrafen schon zu so früher Zeit, als das Land noch dauernden Zuwachs erfuhr, zu Verpfändungen genötigt waren.

Slawische Abstammung glaubte man früher, wenn nicht schon für die Sänse von Putlit und die von Plotho, so doch bestimmt für die Familie von Friesad annehmen zu dürfen. Sie hatte ein besonderes Ansehen durch die Verschwägerung mit slawischen Opnassen. 1261 trug Pribissam, herr zu Parchim, Schloß und Stadt dem Markgrasen in Gegenwart seines Schwiegersohnes, des "Herrn Richard von Friesad", zu Lehen auf; und im Jahre 1287 nahmen Pribissam II., herr von Belgarden, sowie hermann und Nichard von Friesad von den Markgrasen Otto und Konrad die Lande Belgarden, Oobren und Welsen, burg zu Lehen: "manu coniuncta... iusto titulo seodali et ad iustum ius nobilium et baronum, sicut moris est nobilium et baronum suscipere bona sua<sup>6</sup>)". Ein glüdlicher Münzsund brachte den Erweis, daß die von Friesad, die zu den ersten Basallen der Markgrasen zählten, nicht slawischer Hersunft, sondern eine Zweigsamilie aus dem Hause der mächtigen Magdeburger Ministerialen von Jerichow waren?).

<sup>1)</sup> A, XVII, 4 (a. 1232); A, II, 305 (a. 1238).

<sup>2)</sup> A, III, 341 (a. 1237). 3) A, I, 367 (a. 1259).

<sup>4)</sup> Riedel: Die Mart Brandenburg . . . I, 304 ff; II, 305.

<sup>5)</sup> S. S. 16 f.

<sup>°)</sup> Riedel B, I, 68 f. (a. 1261); B, I, 189 f. (a. 1287); Krabbo: Regesten Rr. 862, 1426.

<sup>7)</sup> Lifch und v. Mülverstebt: Über eine Gemeinschaftsmunze der Edlen Herren Richard von Friesad und Johanns von Plotho. Gesch. Blätter f. Stadt G. Winter, Die Ministerialität in Brandenburg.

Zugleich war damit ein Beleg gebracht, daß brandenburgische Minissterialensamilien (die von Plotho und die von Friesach) um die Mitte des 13. Jahrhunderts das Münzrecht ausgeübt haben.

Das Prädikat nobilis war bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts — wenigstens in unsern Gebieten — auf dynastische Geschlechter besschränkt. Seit dieser Zeit ist es auch einigen niederadligen Familien zuteil geworden. Für die Ritterbürtigen allgemein gebrauchte man damals wohl schon in deutscher Sprache die Bezeichnungen edel, adelig und Abel<sup>1</sup>). In solcher weiteren Bedeutung tressen wir auch das lasteinische Wort "nobilis" damals mancherorts<sup>2</sup>). Als eigentliches Stansdesprädikat wurde es aber seit der Wende des Jahrhunderts nur einigen Seschlechtern zugestanden, allerdings nicht immer in Regelmäßigkeit und ohne daß sie etwa damit nun auch dem dynastischen Abel gleichsgestellt wären<sup>3</sup>). Der Grund zu der Auszeichnung lag deutlich in der Art ihres Bestiges; sie alle waren Inhaber ausgedehnter "Herrschafts", bezirke<sup>4</sup>).

Im weiteren Verlaufe des 14. Jahrhunderts hat eine größere Zahl brandenburgischer Vasallen eine ähnliche Sonderstellung innershalb der Ritterschaft zu erringen vermocht. Den Ursprung der größeren Selbständigkeit und des größeren Besitzes der "Schloßgesessen", die sich seit der Mitte des Jahrhunderts scharf von dem gewöhnlichen Landsadel unterscheiden<sup>5</sup>), sieht Riedel in der Veräußerung von Landesburgen und Land Wagdeburg VI, 422 ff., 1871. — Auch die von Havelberg waren

wohl mit slawischem Abel verschwägert, ohne selbst wendischer herkunft zu sein.

1) Bgl. Fider: Bom heerschild 143; hed: Der Sachsenspiegel und die

Stände der Freien, S. 409 ff. Bgl. auch die Glosse zu kdr. III, 29, § 1, S. 81.

2) 3. B. A, III, 93 f. (a. 1245): nach der Zeugenreihe von Rittern: et alii quam plures viri nobiles fide digni. Bgl. ferner A, XXI, 90 (a. 1253); B I 37 f (a. 1253); A, XIII, 210 f. (a. 1261); A, XXII, 373 (a. 1278); A, XXI, 93 f. (a. 1278); A, I, 299 (a. 1307).

9) In Subdeutschland ist dieser Borgang früher und stärker; man ersett bort das zweibeutige "nobilis" darum vielfach in bezug auf den hohen Adel durch das eindeutige "baro"; vgl. Rluchohn, Die Ministerialität in Südosse

beutschland, G. 121.

i) Es sind die Herren von Putlig, von Buch, von Lochow; die Lausiger Familien von Kottbus, von der Dahme, von Strele, von Torgau, von Jleburg; die von Biberstein, von Pack und die Schenken von Landsberg. Wgl. v. Ledebur: Über diejenigen Geschlechter des niederen Abels, denen im 13. dis 15. Jahr hundert das Prädikat Edle Herren zu Theil geworden ist, Opnastische Forschungen II, 51 sf.; Reumann: Über den Ursprung der Niederlausigischen Landstände, Ledeburs Allgem. Archiv XIII; his: Zur Rechtsgeschichte des thüringischen Abels a. a. D. S. 15, 18 sf.

5) Die Inremburgische Kanglei nennt sie die nobiles vasalli; vgl. z. B. Riedel B, III, 1 ff. (a. 1273). Die castellani, die wir im 13. und in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts treffen, sind die Befehlshaber martgrässicher fester Pläte;

an ritterliche Familien zu erblichem Besith. Damals wurde wohl auch der Sat, daß der Markgraf allein zum Burgenbau berechtigt sei, mißachtet und die Mächtigen führten nach eigenem Ermessen Wehrbauten auf. Für die größeren Herrschaftsbezirke war die Schaffung eines eigenen Lehnshofes charakteristisch; hatte auch nicht jeder Schloßgesessen sein Lehnshof, so waren doch stets die bürgerlichen und bäuerlichen Lehen des zugehörigen Landbezirkes Pertinenzen der Burg geworden<sup>2</sup>).

Über Art und Umfang der Dienstverpsichtungen, zu denen die brandenburgischen Ministerialen und Ritter durch ihren Lehnseid geshalten waren, liegen feine Zeugnisse vor. Die Verpsichtung der Vasallen überhaupt wird mit "servicium" bezeichnet; "servire" ist die festsstehende Vokabel zur Bezeichnung der Erfüllung der Vasallenpslichten<sup>3</sup>). Im 14. Jahrhundert werden die in einem besonders engen Dienstsverhältnis zum Markgrafen stehenden Ritterbürtigen zuweilen die "servitores" oder "diener" genannt<sup>4</sup>).

Als im Jahre 1275 der Graf Helmold von Schwerin sich in den Dienst der Markgrafen begibt, werden seine Pflichten nur ganz allges mein umschrieben; aber sie lassen einen Schluß zu, wie start die Abshängigkeit eines Ritters von seinem Landesherrn — wenigstens nach der Lehnstheorie — war: Ipse eciam comes in nostro servicio perpetuo debet esse cum toto suo posse suisque municionibus contra omnem hominem de mundo exceptis tamen ab ipso avunculis

8\*

tigl. §. 33. A, XIV, 5 (a. 1248); A, XI, 8 (a. 1271); B, I, 157 (a. 1281); B, I, 167 (a. 1282); A, II, 453 f. (a. 1298); A, V, 308 (a. 1315); A, XIV, 57 (a. 1316); A, II, 264 (a. 1318); A, XXII, 113 f. (a. 1318); castrensis: A, XXV, 184 (a. 1308); borchsete: A, XXII, 36 (a. 1331). — Bgl. auch S. 24.

<sup>1)</sup> A. Fr. Riedel: Bon dem Unterschied swischen den beschlossenen und unbeschlossenen Geschlechtern der brandenburgischen Ritterschaft. Märkische Forschungen I, 266 ff.

<sup>2)</sup> Ein charafteristisches Beispiel für die große Machtsule, die solche Gesschlechter im 14. Jahrhundert erringen konnten, bieten die von Wedel in der Reumark. Bgl. S. W. v. Raumer: Die Reumark Brandenburg im Jahre 1337, S. 9 ff., 41.

³) \$\mathrm{9gl. B, I, 31 (a. 1250); A, XIII, 129 (a. 1281); A, IV, 511 (a. 1290); A, XX, 341 (a. 1314); A, III, 355 (a. 1319); A, II, 210 (a. 1323); A, I, 30 (a. 1354); A, II, 458 (.a 1318): servitia per episcopum Havelbergensem exhibita; obsequia: B, I, 31 (a. 1250); A, XXI, 35 (a. 1347); B, I, 185 (a. 1285) \$\mathrm{1}m. - B, VI, 13 f. (a. 1275); A, XVIII, 100 (a. 1297); A, XIX, 67 (.a 1299); A, XVIII, 75 (a. 1315); C, I, 10 (a. 1281).

<sup>4)</sup> A, II, 206 (a. 1316); A, VI 188 (a. 1323); A, XII, 209 f. (a. 1337); A, XVIII, 134 (a. 1354).

nostris... contra quoslibet alios nobis servire et assistere tenebitur comes sepedictus omni tempore vite sue<sup>1</sup>).

Wir wissen nicht, ob die ve Schiedenen Dienstverrichtungen, bei benen wir brandenburgische Ritter treffen, ihrer allgemeinen Lehnspflicht ober einer besonderen Umtestellung nach fich erflären; doch feien folcher Sonderverwendungen immerhin einige erwähnt2). Wir treffen brans benburgische Ritter mehrfach in Ausübung von Gefandtendiensten und als Schiedsrichter bei Streitfällen zwischen ihrem herren und fremben Onnaften3). Sie murben mit großer Regelmäfigfeit gur Beurfundung von Verträgen und Privilegien berangezogen; fie befräftigten durch ihr hinzutreten abgeschlossene Übereinkunfte und verpflichteten fich gleich ben herren gur Erfüllung ber Abmachungen. Bor allem wurden fie jur Bürgichaftsgestellung berangezogen4). Richt felten feben wir brandenburgische Ritter im Auftrage der Markgrafen Land, und lehns, einweisungen5) und Lands oder Grengvermeffungen6) vornehmen. Das Einweisen wird meift durch den Bogt des betreffenden Begirtes ober durch einen Beauftragten (per nuncium) vollzogen. Bu Grenzvers meffungen wurden Rommiffionen aus Beauftragten der beiden ftreis tenden Parteien aufgestellt. Auch die Landvermeffungen?) fanden wohl meift durch Beamte der Martgrafen flatt; es waren der Bogt des Bes girfes und mehrere Ritter, die ihm gur band gingen.

Die straffe militärische Dienstpflicht ist von den Vasallen mehr und mehr abgestreift worden; es ist dies ein Vorgang, der in allen deutschen

<sup>1)</sup> B, VI, 13 f.; Krabbo: Regesten Nr. 1074.

<sup>2)</sup> Gine Pflicht der Dienstmannen lernten wir icon aus der Gloffe gu Sfp. Ldr. II, 42, § 3 fennen (Bertretung in Gemahrspflicht), f. S. 106.

<sup>3)</sup> B, I, 37 f. (a. 1253); B, I, 73 (a. 1262); B, I, 113 f. (a. 1272); B, I, 195 ff. (a. 1290); A, II, 203 (ca. 1310); A, XXIV, 342 (a. 1301); B, I, 238 f. (a. 1302); B, I, 274 f. (a. 1308) ufw.

<sup>4)</sup> Es ist hier an die Sitte des "Einlagers" zu erinnern (obstagium), eine Art freiwilliger Schuldhaft, die in Deutschland seit 1182 bekannt ist und sich sehr rasch verbreitet hat. Bgl. E. Friedlander: Das Einlager, 1868; Spans genberg: Hofs und Zentralverwaltung... S. 428. Bgl. B, I, 5 (a. 1212); B, I, 8 sf. (a. 1221); A, XXII, 364 (a. 1233); B, I, 100 (a. 1269); A, I, 296 s. (ca. 1275); A, XVIII, 62, B, I, 125 (a. 1276) u. v. a.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> A, VII, 243 f. (a. 1270), 245 (a. 1271); A, VIII, 170 (a. 1272); A, VIII, 218 f. (a. 1319) μfw.

<sup>6)</sup> A, I, 296 f. (a. 1275); A, II, 261 f. (a. 1274); A, VII, 201 (a. 1298); A, XII, 263 (a. 1287); A, XIII, 211 f. (a. 1267); A, XIII, 232 f. (a. 1308), 319 f. (a. 1293); A, XXI, 5 f. (a. 1288); A, XXIII, 10 (a. 1311); B, I, 124 (a. 1276) usw.

<sup>7)</sup> Aber den Zwed folder Landvermeffungen f. Spangenberg a. a. D. S. 244 f.

Territorien zu jener Zeit in ähnlicher Weise zu beobachten ist<sup>1</sup>); das Lehen hatte seine Bedeutung, "die es im öffentlichen Leben für die Regelung des Untertanenverhältnisses, öffentlicher Rechte und Pflichten besaß"<sup>2</sup>), zu Ausgang des 13. Jahrhunderts fast ganz eingebüßt. Die Ritter haben einen Feldzug, der außer Landes führte, wahrscheinlich von ihrer Zustimmung abhängig gemacht; sie haben sich nur auf besmessene Frist zur Verfügung gestellt und haben sich für ihren Kriegssdienst in Geldern und Rechten ungemessen bezahlen lassen. Eine Folge war, daß die Fürsten mehr und mehr sich dem Soldnerwesen zuwandten.

Wir besitzen eine große Zahl von Urkunden über Dienstverträge, die seit dem Ausgang der Askanier zwischen den mächtigen schloßgesessenen Rittern der Mark und fremden Fürsten oder auch den neuen Markgrafen abgeschlossen worden sind. Die Mark war damals zersrissen; beutegierige Rachbarn mühten sich, Stücke des Landes an sich zu bringen; da versuchte jeder, die Ritterschaft durch Privilegien und Versprechen auf seine Seite zu ziehen. Die Dienstverträge sind sprechende Zeugnisse für die Unabhängigkeit, die jest die Burgherren erreicht hatten; sie gleichen Verträgen zwischen Opnassen.

Der Inhalt der Sold, und Dienstverträge ist etwa folgender: Der Schloßherr begibt sich in den Dienst und in den Schut des Fürsten; er gesteht ihm das Offnungsrecht an seiner Burg zu; er verspricht, im Fall friegerischer Unternehmungen sich mit seinem festen Hause zur Berfügung zu seellen, mit Ausnahme etwa gegen Berwandte oder, wenn der Bertragsgegner ein Fremder ist, gegen den eigenen Landes, herren. Die militärischen Operationen gehen zumeist auf Kossen, Geswinn und Berlust des Fürsten; er bezahlt die nötigen Hisstruppen und Söldnerritter. Der Burgherr wird wohl in die familia des Bertragsschließenden aufgenommen und erhält zuweilen eine Pension; von der Kontribution des befriegten Landes bedingt er sich im voraus eine bestimmte Summe. Für einen etwaigen Berlust der Burg sieht der Fürst ein und siellt "Friedegut", d. h. er verpstichtet sich zu vollwertigem Ersat und zur Rückerwerbung des Hauses.

Es ist nun interessant, in einigen solcher Verträge doch wieder Bestimmungen zu finden, die eine gewisse Beschränkung der Verfügungssfreiheit über die Burg selber enthalten, von der Art, daß wir uns an Gepflogenheiten der alten Dienstmannenrechte erinnert fühlen mussen. Wir führten früher das Beispiel einer Gernroder Urkunde aus der

<sup>1)</sup> Bgl. v. Below, Die landständische Verfassung in Jülich und Berg . . . 3tschr. d. Bergischen Gesch./V. XXI, 190 ff.; Spangenberg a. a. D. S. 473.

<sup>2)</sup> Spangenberg a. a. D. S. 473.

Witte bes 12. Jahrhunderts an<sup>1</sup>): Der Ministeriale durfte erst frei siber seine Eigen verfügen, wenn er es seinem Herrn und den Genossen vergeblich zwecks Veräußerung angeboten hatte. In den Dienstversträgen des 14. Jahrhunderts sindet sich verschiedentlich die Bestimmung, daß der Schloßgesessen, der seine Burg verkausen oder verpfänden wolle, es zuerst dem vertragschließenden Fürsten andieten müsse<sup>2</sup>); der Herr sichert sich also das Vortaufsrecht. Nicht weniger häusig ist die Abmachung, daß die Burg nur an Genossen des Bestigers, d. h. an Angehörige der Ritterschaft des Landes verkauft oder versest werden dürfe<sup>3</sup>). Diesen Sat sinden wir noch in Dienstverträgen der Hohenzzollern mit ihren Schlößessessen; auch der Grund wird hier ausdrückslich genannt: damit sie ihres Schlosses sicher bleiben<sup>4</sup>).

Als der Bischof Konrad von Havelberg im Jahre 1454 den Philipp Priggenitz mit einem Burglehn zu Wittstod belieh, bestimmte er, daß Philipp oder seine Erben, wenn sie "von nodes willen" ihre Güter verkausen oder verpfänden müßten, diese erst dem Bischof oder seinen Nachfolgern oder dem Kapitel zu Kauf oder Pfand andieten sollten; wenn jene ablehnen würden, "so mogen se de verkopen eynem andern unsern man weme se willen<sup>5</sup>)."

Wenn wir an solchen Beispielen wohl Nachwirfungen alter Diensts mannssahungen wieder erkennen mussen, so kann uns vielleicht eine andere Bestimmung aus jenen Dienstverträgen den bedeutsamen gesschichtlichen Vorgang erläutern, unter dem einst die Eingliederung der freien Ritter in den Territorialverband sich vollzog. Es ist die sehr oft erwähnte Konzession, die die Burgherren den sie umwerbenden Fürsten machen: er soll Minne und Rechtens über uns mächtig sein.

<sup>1)</sup> S. S. 89, Anm. 1.

<sup>2)</sup> S. Niedel A, II, 80 f. (a. 1321); A, III, 356 f. (a. 1321): Verträge der von Kröcher und der von Abensleben mit dem Hürsten heinrich von Medelenburg. A, IV, 51 (a. 1334): Vertrag Iwan Bulfs und hennings von Bareben mit dem Erzbischof von Magdeburg betr. haus Grabow. Wollen sie dies verkaufen, so werden sie es erst ihrem herrn, dem Erafen von Lindow, dann dem Erzbischof andieten, der sich aber wegen der Gewere mit dem Lindower auseine anderzusehen habe. — Im Vertrag der von Scheplitz, von Kruge, von Stavenow mit heinrich von Medsenburg (A, II, 210, a. 1323) wird dagegen bestimmt, daß der Fürst nicht ohne Willen der vertragschließenden Burgherren das bestreffende Gebiet veräußern dürfe.

<sup>3)</sup> A, III, 356 f. (a. 1321); A, XVIII, 134 f. (a. 1354).

<sup>4)</sup> A, VI, 111 f. (a. 1414); A, VII, 168 f. (a. 1469). — Beitere Dienste verträge f. B. A, I, 300 (a. 1319), 301 (a. 1339); A, II, 207 (a. 1319), 212 (a. 1337), 333 (a. 1326); A, VII, 51 (a. 1353); A, XVII, 65 f. (a. 1346), 333 (a. 1338); A, XVIII, 109 (a. 1337); B, I, 288 (a. 1299).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A, I, 415 f. (a. 1454).

Schon in dem Vertrag der Markgrafen Otto und Albrecht mit dem Grafen von Schwerin, 1275, heißt es:

ipsum comitem in nostram familiam recipimus, graciam et favorem, ita quod ubicunque comes antedictus nostro consilio vel auxilio indigebit... pro ipso placitabimus et pro ipso stabimus fideliter, sicut pro nostro vasallo et pro quolibet de nostra familia in nostro servicio constituto<sup>1</sup>).

Deutlicher noch als in diesem Vertrag eines Dynasten mit den Markgrasen wird der Sinn der Abmachung in dem Dienstvertrag der von Alsseden mit dem Fürsten Heinrich von Mecklendurg, 1319; es heißt dort<sup>2</sup>): "...ipse (der Fürst) debet nos defendere et in nostris iustis causis proplacitare prout quivis dominus suis sidelibus est astrictus"; und als die von Borck sich 1333 in den Schutz des Marks grasen begeben, wird u. a. gesagt<sup>3</sup>):

Debebit eciam idem dominus meus prenotatus et poterit sine contradictione mea meorumque heredum qualibet cuique ipse plenam facultatem dedi seu donavi, singulas/et universas actiones mihi motas et movendas discutere via iustitiae vel amoris.

Die lateinischen Worte sagen uns vielleicht beutlicher als die formels haften deutschen Bendungen, welche Bedeutung jener Bestimmung innewohnt. Der Betressende begibt sich seiner juristischen Selbständigsteit und erkennt in dem Oberherrn seinen rechtlichen Bertreter. In den Verträgen des 14. Jahrhunderts ist dieser Sinn vielsach verdunkelt durch die schärfere Betonung der Pslicht des Fürsten, seine Mannen nach jeder Seite hin zu verteidigen und zu vertreten<sup>4</sup>). Da heißt es: der Fürst soll uns all unsres Rechtes verteidigen, und wo er uns nicht "minne oder rechtes" helsen kann, soll er es mit Wassengewalt tun; oder einsach: er soll "beyde minne und rechtens mechtig jeghen alsweme wesen"; oder: Der Fürst und seine Rachtommen sollen uns verteidigen "und sullen och unsers rechten gentzlichen gewaltig sein".5)

<sup>1)</sup> Riedel B, VI, 13 f.; Rrabbo: Regesten Rr. 1074.

<sup>2)</sup> A, III, 355 (a. 1319).

<sup>3)</sup> G. B. b. Raumer: Codex diplomat. Brandenb. continuatus I, S. 18, Nr. XXV (a. 1333).

<sup>4)</sup> A, II, 207 f. (a. 1319); A, I, 301 (a. 1339).

b) A, III, 357 f. (a. 1321); A, II, 212 (a. 1337); A, II, 80 f. (a. 1321); A, III, 392 f. (a. 1361). Die lateinische Fassung der letzten oben angeführten Stelle bei der Segenpartei lautet (A, III, 374 f., a. 1343); "ad equam iustitiam cuilibet faciendam habeamus facultatem." — Bgl. ferner A, VII, 22 f. (a. 1386); A, XXIV, 373 f. (a. 1363). Die von Wedel nehmen Sachen, die an Hals und Slied gehen können, aus: A, XVIII, 109 (a. 1337)!

Bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts treffen wir diese Formel in brandenburgischen Urkunden recht häusig. Auch die Hohenzollern haben sich ihrer noch bedient; es heißt dann etwa: "wir sollen ir ouch mechtig sein zu gliche und rechte und sy ires glichen und rechten vorteidingen, scutzen und schermen<sup>1</sup>)". Gegen Ausgang des 15. Jahrs hunderts scheint der Sinn der Formel verloren gegangen zu sein; sie war jest unter der wieder erstartten Landesherrengewalt überstüssig geworden.

Gerade die Aufgabe der rechtlichen Selbständigkeit war der Inhalt jenes Vorgangs, durch den einst die freien Ritter in den Territorials verband eintraten<sup>2</sup>). Umschlossen von der erstarkenden Macht der Territorialherren, von wirtschaftlichem Erliegen bedroht, in ihren Rechtssansprüchen von den Mächtigen übersehen, mußten sie sich dem Schuk und — der rechtlichen Oberhoheit der Fürsten anheimgeben. Ob nicht in unserer Formel: er soll unsres Rechts gänzlich gewaltig sein und soll uns Minne und Rechtens verteidigen, uns die Überlieferung eine, wenn auch knappe Aufhellung jenes Problems schenkt, das wir noch so wenig kennen?

Roch manches alte Rechtsgut aus den alten Dienstmannenrechten hat sich wohl in irgendwelcher formelhaften Wendung bis ins 15. oder 16. Jahrhundert erhalten<sup>3</sup>). Der Name "Dienstmannen" aber hat in Brandenburg seit dem 14. Jahrhundert<sup>4</sup>) seine spezielle Bedeutung

2) Bgl. G. 44 f. Daß wir über diesen Borgang teine urfundlichen Zeuge niffe besigen, muß wohl in Parallele gesetzt werden zu der Tatsache, daß über

Belehnungen im allgemeinen feine Urtunden ausgestellt murden.

Man fühlt sich natürlich sofort an den § 12 des Kölner Dienstrechts aus dem 12. Jahrhundert lebhaft erinnert: der jüngere Sohn, der sich in den Diensteines fremden herren begeben hat, darf ihm auch in den Krieg gegen den Erzbischof folgen; er darf seine Burg gegen den Erzbischof verteidigen — ita tamen quod nec rapinas nec incendia contra dominum suum archiepiscopum agat (vgl. S. 69 f.). Ob hier und welche Zusammenhänge zwischen den beiden Fakta bestehen, läßt sich nicht sagen, da uns die Zwischenglieder fehlen.

4) Bgl. G. 82, 106 Anm. 1.

<sup>1)</sup> A, II, 223 f. (a. 1421), 310 f. (a. 1439); A, X (146 f. a. 1449). — A, VI, 112 f. (a. 1416); A, VI, 111 f. (a. 1444), 198 f. (a. 1414/16).

<sup>3)</sup> In der Ursehde des Klaus Kanneberg, die er 1423 dem Martgraßen Friedrich schwört (A, VI, 470), heißt es: "Wer es ouch, das ich furder ungeverlich czu und under einem anderm fürsten oder erbherren hauszseczlich queme, der mit dem genanten meinem gnedigen heren marggraven... zu vehde köme, by demselben meinen erbherren sol und mag ich wol den krig aussbleiben, doch dass ich redlich erbere bewarung gen den genanten meinen gnedigen heren marggrave... tonn sol und wann solcher krieg gefridt, gesont oder gericht wirdet, so sol und wil ich dise obgeschriben urvehde aber getruwelich halten.

eingebüßt. Im Jahre 1441 werden unter Dienstleuten Wenden vers standen, die zu holze und zu hofe Frondienste für das Schloß zu Urnes burg zu leisten haben.). Das Wort hat sich seines alten Glanzes ents äußert und mit dem ursprünglichen Begriffsumfang angefüllt.

Allerdings, in den Urkunden hat es sich unter fremdem Kangleis einfluß noch eine gute Beile gehalten. 1337 wird Dietrich von Rertow, eine ber angesehensten Verfonlichkeiten ber brandenburgischen Ritter; ichaft vom Markgrafen Ludwig "unser treuer Dienstmann" — in bes fonbers auszeichnendem Sinne - genannt2). Auch die Ermähnung von "dynstherren" - ein Ausbrud, ber in Gudbeutschland häufig gewesen ift - findet sich im Jahre 1350 mit bezug auf die angesehenen Inhaber ber Laufiger herrschaftsbezirte, die wir oben erwähnten3). In völlig formelhaften Aufrablungen, wie "Kürsten, Grafen, Freie. Dienffleute, Ritter, Rnechte, Stabte, Burgen . . . begegnen wir bem Worte "Dienstmann" dann besonders in Urfunden des Konigs Bengel oder Jobsts von Mahren4); die Urfunden Sigismunds unterscheiben fich davon beachtenswert; bier beift es 4. B. gang paffend: .... allen bissofen, greven, hauptleuten, fogeten, rittern und knechten, mannen und steten, allen ampleuten und allen unsern lieben getrewen in der Marke<sup>5</sup>)."

Unsere Untersuchung hat die Auffassung bestätigt, daß auf brandens burgischem Boden das verfassungsrechtliche Institut der Ministerialität sich nicht mehr hat verwurzeln können. Freie und dienstmännische Ritter sind hier von vornherein zu einem neuen Geburtsstand versichmolzen. Die allgemeinen Berfassungsverhältnisse im Rolonisationssgebiet haben diesen Borgang in der Mart schneller und intensiver, als in den Reichslanden möglich war, durchgesetz; hinsichtlich des Besitzrechtes, des Gerichtsstandes, der politischen Stellung gegenüber den Martgrafen befanden sich die Freien wie die Dienstmannen in der gleichen Lage. Eine Unterscheidung von Ministerialen und freien Rittern als

<sup>1)</sup> Riedel A, VI, 204 f. (a. 1441).

<sup>2)</sup> A, X, 121 f. (a. 1337).

<sup>3)</sup> B, II, 319 f. (.a 1350). — Gant formelhaft in der Anwendung erscheint der Ausdruck Dienstmannen B, II, 125 ff. (a. 1338); B, II, 338 f. (a. 1351); B, II, 391 f. (a. 1356).

<sup>4)</sup> B, III, 39 ff. (a. 1374), 105 f. (a. 1388); A, II, 476 (a. 1401); B, III, 191 f. (a. 1411).

<sup>5)</sup> B, III, 92 (a. 1385).

zweier verschiedener Geburtstlaffen innerhalb der Ritterschaft biefes Territoriums ift unmöglich.

Man könnte die Entwicklung in Brandenburg rechtlich/begrifflich gar nicht erklären, wenn man nicht die allgemeine bisher gültige Unsschauung von der gedurtsständischen Stellung der Ministerialität in der zweiten Hälfte des 12. und im 13. Jahrhundert einer Revisson unterzöge. So waren wir genötigt, den Wandlungen, die das gesamte mittelalterliche Recht in jener Epoche erfuhr, nachzugehen und die Einsstässe darzustellen, die von den neuen großen politischen und sozialen Entwicklungen auf die allmähliche Umwandlung der ganzen alten rechtsständischen Begriffswelt ausgüngen.

Dabei mußten wir vorerst in der Polemif gegen anders gerichtete Anschauungen und überzeugen, daß das Rechtsgut, das uns der Sachsensspiegel überliefert, im allgemeinen und in uneingeschränkter Gültigkeit einer Epoche angehört, die generationenweit vor der Zeit Eikes von Repgow lag. Dies ganze System war das eines untergehenden und untergegangenen Zeitabschnittes der deutschen Rechtsgeschichte; aus ihm können wir die Rechtsverhältnisse des 13. Jahrhunderts nicht mehr herauslesen.

Bir entwidelten bie volksftandifche Gliederung, die uns in bem Rechtsbuch überliefert wird, und fanden, daß feine Gefchloffenheit und Eraftheit gerade noch in der Nichtberudsichtigung der ju jener Zeit icon fo bedeutungsvollen Ministerialität gegeben mar. Wir fuchten dabei vor allem die Stellung der Schöffenbarfreien, die seit v. Zale lingers Unwürfen fo febr umstritten, standesrechtlich und fogial gegens über ben freien herren und ben Bargilden ju pragifieren. Aber bies gange Rechtsgebaude ift gerbrochen worden durch die Entwidlung ber Territorialgewalten. Die neuen "intermediaren" Machte richteten nicht nur politische Schranken swischen dem Bolf und der Reichsgewalt auf. fie brachten auch die Erfetung ber alten geburtsftandischen Bolks; gliederung durch die neuen Berufsstände jum Abichluß. Gie gerriffen endgültig das Rechtsband, das - mindestens noch theoretisch - alle Bollfreien umidlungen hatte: fie trennten die Schöffenbarfreien von den in Nobilität und dynastischer Freiheit beharrenden und weit mäche tigeren freien herren und drudten fie in politische und rechtliche Ab; hängigfeit herab. Sie erzwangen die Berichmelzung der schöffenbars freien Ritter mit der ihrer einstigen herfunft nach unfreien Ministerias lität ber neuen herren. Die Dienstmannschaft hatte ju jenem Zeitpunkt die Fesseln der alten hofrechtlichen Gebundenheit schon längst von sich gestreift. Ihr sozialer Unstieg, der fie bereits neben die ritterlichen Freien gestellt hatte, erzeugte jest auch rechtliche und rechtsständische

Wirkungen; die Unfreiheit ihrer Dienststellung wurde unter dem Gessichtswinkel territorialer Tendenzen erfaßt; ihre Stellung, voreinst ein rein privatrechtliches Verhältnis, erfüllte sich im aufkeimenden Terristorialstaat mit öffentlichsrechtlichem Charakter.

Im Gefolge der großen staatsrechtlichen Entwicklungen waren so die Umschichtungen und Umwertungen der alten Volksstände einsgetreten, die die Synthese ehemals freier und unfreier Ritter zu einem neuen territorialen Geburtsstand ermöglichten. Der Verlust der Nosbilität, den die ritterlichen Schöffenbarfreien dabei ersuhren, erklärt sich unseres Erachtens nicht durch die unbewiesene Theorie von dem "massenshaften Übertritt" dieser Männer in die Ministerialität, sondern muß in Verbindung geseht werden mit jener mächtigen Umwandlung der gesamten mittelalterlichen Verfassung, die durch die Herausbildung der Territorien erfolgte.

Wir beobachteten an den brandenburgischen Beispielen, wie aus ber Korm, und Rechtswelt bes flegreich vordringenden Rittertums ber neue territoriale Geburtsftand feine rechtsftandische Grundlegung und geburtsftandische Abgrenzung heraus entwidelte. Go erftand bie Rit; terschaft des Landes, der niedere Udel. Langer und in ffarferem Make als hier hat in den alten Reichsgebieten sich die Unterscheidung ehemals schöffenbarfreier und ministerialischer Geschlechter halten fonnen: und gemiffe Ausläufer alter bienstmännischer Rechtsverhältniffe haben wir ja auch auf brandenburgischem Boden bis ins 15. Jahrhundert ver: folgt; aber wenn auch manche charafteristische Erscheinungen (Minis fterialentausch, heiratsbeschränfung; Beengung der freien Berfügung über Eigenbesit) für das unverminderte Fortbestehen alter rechtsstäns bischer Berhältnisse zu zeugen scheinen — im Territorium hatte sich all bas mit anderem, neuem Sinne erfüllt; die Begriffswelt bes alten Landrechts ist hier nicht mehr anwendbar; unterscheiden sich doch auch nach der Gloffe Dienstmannschaft und Schöffenbarkeit nur noch als verschiedene Amtsstellungen, und beide nehmen ihren Ausgang vom Territorialherren. Es ift bei alledem ju beachten, daß das 13. Jahr: hundert eine gärende Übergangsepoche darstellt, und daß in den Rechts: vorstellungen und Rechtsdarstellungen der Zeit selbst noch eine Bers mischung und Berwirrung der Begriffe herricht, die es den heutigen Beobachtern fast unmöglich macht, alle Erscheinungen der Verfassungs und Rechtsgeschichte jener Jahrzehnte unter einheitlichem Gesichtspunkt au erflären.

In Brandenburg liegen die rechtlichen Verhältnisse, wenn man sie einmal richtig erfaßt hat, einfacher als bei den verwickelten Zuständen in den Reichslanden. Von der Verschmelzung der Freien und Minis

sterialen bis jum festen Abschluß der Ritterschaft und ihrem ersten Hers vortreten als ständischer Faktor, geht, wie wir aufzeigten, eine glatte konsequente Entwicklung. Bon der Untersuchung der verfassungsrechtslichen Besonderheiten eines Gebietes, das sich von der allgemeinen Reichsverfassung von vornherein unterschied, kamen wir hinsichtlich des Problems von der Geschichte der Ministerialität zu neuen allges meinen Ergebnissen. Es scheint uns, daß bisher in den Untersuchungen über die Ministerialität die so bedeutsamen Wandlungen, die seit der Mitte des 12. Jahrhunderts im staatlichen Gesüge und in der Gesschichte des gesamten deutschen Rechts Platz griffen, nicht genügend beachtet worden sind.

**999309** 



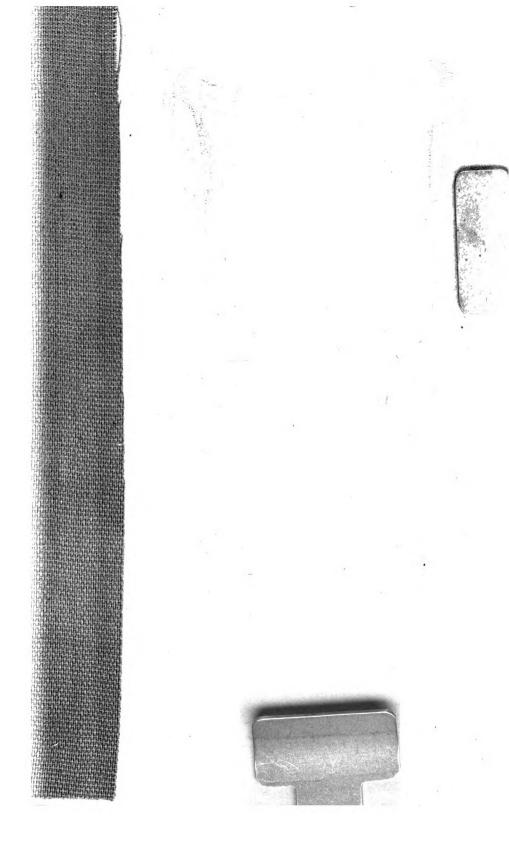

## IG R. OLDENBOURG, MÜNCHEN U. BE



B89100999309A

## storische Bibliothek

Herausgegeben von der

## Schriftleitung der Historischen Zeitschrift

rich von Treitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834—1867. Erzählt von Theodor iemann. XII u. 291 S. 8°. 2. Aufl. Geb. M. 56.—. le Samuel Pulendoris an Christian Thomasius (1687—1693). Herausgegeben und irt von Emil Gigas. 78 S. 8°. Geb. M. 22,50. rich von Sybel, Vorträge und Abhandlungen. Mit einer biographischen Ein-ng von Prof. Dr. Varrentrapp. 378 S. 80. Geb. M. 80. ortschritte der Diplomatik seit Mabilion vornehmlich in Deutschland-Österreich. Rich. Rosenmund. Xu. 125 S. 80. Geb. M. 34. gareta von Parma, Statthalterin der Niederlande (1559-1567). Von Felix hfahl, VIII u. 276 S. Geb. M. 56 -. en zur Entwicklung und theoretischen Begründung der Monarchie im Altertum. Julius Kaerst. 109 S. 8°. Geb. M. 34.—. Berliner Märztage von 1848. Von Prof. Dr. W. Busch. 74 S. 80. Geb. M. 22.50 ates und sein Volk. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Von Dr. Rob. Imann. VI u. 133 S. 80. Von Ludwig Karl von Winterfeldt. Ein General Friedrichs des Großen. lwo. XI u. 263 S. 80. Geb. M. 56 .-. Colonial politik Napoleons I. Von Gust. Roloff. XIV u. 258 S. 80. Geb. M. 45.itorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- u. Wirt-ftsgeschichte. Von Georg v. Below. XXI u. 342 S. 8º. Vergriffen erwahn, Inquisition und Hexenprozesse im Mittelalter und die Entstehung der en Hexenverfolgung. Von Jos. Hansen. XVI u. 538 S. 8°. Geb. M. 112.50. infänge des Humanismus in Ingolstadt. Eine literar. Studie z. deutschen Univ.-chichte. Von Prof. Gust. Bauch. XIII u. 115 S. 8°. Geb. M. 40.—. len zur Vorgeschichte der Reformation. Aus schlesischen Quellen. Von Dr. old O. Meyer. XIV u. 170 S. 8°. Geb. M. 51.—. Ein krit. Beitrag z. Geschichte der Reformverhandlungen Capita agendorum. onstanz. Von Priv.-Doz. Dr. Kehrmann. 67 S. 80. Geb. M. 22,50. assungsgeschichte der australischen Kolonien und des "Common wealth of ralia". Von Dr. Doerkes-Boppard. XI u. 340 S. 8°. Geb. M. 90.—. er Cromwell. Von S. R. Gardiner. Autoris, Übersetz. aus dem Engl. von E. chner. Mit einem Vorwort von Prof. A. Stern. VII u. 228 S. Geb. M. 63.—. zenz III. und England. Eine Darstellung seiner Beziehungen zu Staat und he. Von Dr. E. Gütschow. VIII u. 197 S. Geb. M. 51.—. Ursachen der Rezeption des Römischen Rechts in Deutschland. Von Georg elow. XII u. 166 S. 80. Geb. M. 51.—. rn im Jahre 1866 und die Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie von Karl Alexander v. Müller. XVI u. 292 S. Geb. M. 72.—. Bericht des Herzogs Ernst II. von Koburg über den Frankfurter Fürstentag 1863. Beitrag zur Kritik seiner Memoiren. Von Dr. Kurt Dorien. XVI u. Kartoniert M. 36 .-. Spanier in Nordamerika von 1513-1824. Von Ernst Daenell. XV u. 247 S. 80. Kartoniert M. 54.-. Überleitung Preußens in das konstitutionelle System durch den zweiten Vergten Landtag. Von Hans Mähl. XII u. 268 S. 80. Kartoniert M. 54.—. Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. Von st Troeitsch. 2. vermehrte Aufl. 104 S. 8°. Neuauflage in Vorbereitung. lotte u. Ludwig XIV. Von Dr. M. Strich. VIII u. 154 S. 80 m. 1 Taf. Kart. M. 45 .-. t und Kirche in den arianischen Königreichen und im Reiche Chlodwigs. Von Hans von Schubert. XIV u. 199 S. 8°. Kartoniert M. 54,--. Schule Johann Sturms und die Kirche Straßburgs. Von W. Sohm. XIV u. Kartoniert M. 72 .-